Nr. 273 - 47.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr, Dänemark 8,00 dkr, Frankreich 6,50 F, Griechenland 100 Dr. Großbritamnien 65 p, Italien 1300 L, Jugoslawien 140,00 Din, Luxemburg 22,00 ffr, Niederlande 2,00 bfl, Norwegen 7,50 nkr, Üsterreich 12 бS, Portugal 100 Esc, Schweden 6,50 skr, Schwelz 1,80 sfr, Spanien 125 Pts, Kanarische Inseln 150 Pts.

#### TAGESSCHAU

#### POLITIK

Launbsdorff: Als "Unsinn" hat der FDP-Politiker Berichte zunickgewiesen, wonach er die Nachfolge des zurückgetretenen stellvertretenden Bundesvorsit-zenden der Partei, Morlok, anstrebe. Er habe "nie im Leben auch nur das leiseste Interesse signalisiert oder bekundet", sagte Lambsdorff in einem WELT-Gespräch (S. 12)

S nicht zu üben.
So gut für die nicht genet.
So gut für die nicht genet.

atenschutzest in eidende Verarbeitung er Verarbeitung er Verarbeitung er Die rechtliche die Zuhannigen Verarbeitung die Zuhannigen Verarbeitung die Schaft er Verarbeitung die Zuhannigen Verarbeitungserich beiten die das Gestalle das Ges

riegi hat ana su einem neh ki

ostenfaktor ste ostenfaktor ste seien stra de e riebenen lalene iche geworden t icher Datendon vercheinung der

des Betroffene

sans ausburgen

Berichtigue L

Kontrolle

un man de 🎉

alsache versibi

Gefalves Sine

Zum Schutzer

nd au Site

ic ise things

die remient.

centa input

nistandera 📙

Ti tangen - g

ermi eines

en zu Lesente

en Stellen-inse

machad - state

STEFFER

a R. Schelle Beg

5 ent Hamber

<sub>516</sub>a5≥3-€

ar zari

ವರ್ಷ-

-೧೯೬೮೩

-Beschrifted

Programme

ម្បាជ

?73073<sup>1</sup>99**7** 

Surdensin

e mailten Seit

, भुवत्त्वच्याः हेर् तु वर्गाः वर्षे

reinzelvense

<sub>'gs</sub> jeder<sup>kil</sup> ु

Polen-Visite: Außenminister Genscher will bei seinem Besuch in Warschau wieder normale Verhältnisse zwischen der Bundesrepublik und Polen herstellen. Gleichzeitig soll seine Reise dazu beitragen, den sich abzeichnenden Dialog zwischen Washington und Moskau zu flankieren. (S. 12)

Deutsche Frage: Die SED hat dem Berliner Regierenden Bürgermelster Diepgen vorgeworfen, er wolle "sich mit der DDR anlegen". Unter Hinweis auf Diepgens Wort von der "offenen deutschen Frage" hieß es. Diepgen sei offenber nicht in der Lage, "die Realitäten anzuerkennen". (S. 6)

Spenden: Kanzier Kohl lehnt die vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Vogel verlangte Fernsehdebatte über Parteispenden ab, Seine Position sei klar, er habe das Notwendige zu diesem Thema vor dem Bundestags-Untersuchungsausschuß gesagt.

Rumänien: Staats- und Parteichef Ceausescu hat den Parteitag der KP gestern aufgefordert, der Verlängerung der Mitgliedschaft Rumäniens im Warschauer Pakt zuzustimmen. Die Vertragsverlängerung sei notwendig, weil der Warschauer Pakt und die NATO keine Vereinbarung zur gleichzeitigen Auflösung beider Militärblöcke erreicht hätten.

Nahost: Libanesische Forderungen an Israel, Kriegsreparationen in Höhe von bis zu zehn Milliarden Dollar zu zahlen, sind gestern von der israelischen Delegation bei den Truppenrückzugsverhandlungen abgelehnt worden.

Rüstung: Für ausgesprochen töricht hält die italienische Regierung Forderungen deutscher Politiker, die Verhandlungen über strategische und Mittelstreckenraketen zusammenzulegen. Damit würde der europäische Einfluß auf die Verhandlungsführung der Amerikaner verlorengehen. (S. 7)

Gescheitert: Der Vatikan hat eingeraumt, daß es ihm trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen ist, offizielle Kontakte mit Peking oder der katholischen Kirche Chinas aufzunehmen. Jetzt sei eine "sehr kühne Geste" notwendig, um das Ziel noch zu erreichen, sagte Kardinal-Staatssekre-

#### ZITAT DES TAGES



99 Die linken Kräfte in der SPD meinen, sie könnten mit dem Vehikel Grün den Rest der Sozialdemokratie überfahren

Der frühere nordrhein-westfällsche Landwirtschaftsminister Hans-Otto Bäumer zum Verhältnis der SPD zu den Grü-

#### WIRTSCHAFT

Unternehmensgewinne: Industrie und Mandel haben nach Hochrechnungen der Bundesbank 1983 mit insresamt 143 Milliarden DM (vor Abzug der Steuern) 15 Prozent mehr eingenommen als im Vorjahr. (S. 13)

Ergänungsabgabe: Die FDP hat Forderungen aus der CDU nach Einführung einer Ergänzungsabgabe abgelehnt. Die neuentfachte Steuerdiskussion stelle eine Ge-

fahr für die Arbeitsplätze dar. "DDR"-Handel: Die "DDR" hat

im dritten Quartal wieder vestärkt bei Firmen aus der Bundesrepu-

Wirtschaftsetat: Der Etat 1985 geht um 10,7 Prozent auf 5,02 Milliarden DM zurück. (S. 13)

blik geordert. Die Nachfrage lag

um rund ein Dritte! höher als im

Vorjahreszeitraum. (S. 13)

Börse: Die Kurse an den deutschen Aktienmärkten gaben gestern überwiegend nach. Der Rentenmarkt war uneinheitlich. WELT-Aktienindex 156,2 (157,1). Dollarmittelkurs 2,9557 (2,9622) Mark. Goldpreis pro Feinunze 343,40 (345,00) Dollar. BHF-Index 102,069 (102,050). Performance Index 110,859 (110,807).

Monika Sperr: Die Schriftstellerin ist in München gestorben. 1941 in Berlin geboren, war sie als Journalistin und Dramaturgin tätig. Bekannt wurde sie als Sach-

Universität Bremen: Die alten Vorbehalte gegen die Aufnahme eines Studiums sind, so meint Professor Wolfgang Dreybrodt, zum großen Teil nicht mehr begründet. (S. 23)

#### SPORT

Fußball: Heute und morgen wird die zweite Runde im DFB-Vereinspokal ausgetragen. Das Spiel des 1. FC Köln bei Hennover 96 ist mit 62 000 Besuchern ausverRhythmische Sportgymnastik: Die Europameisterschaften in Wien nahmen für die deutschen Damen mit einem vierten Platz in der Gruppe noch einen versöhnlichen Abschluß. (S. 9)

nen Brief für die Wiedereinfüh-

rung der 1955 abgeschafften Alko-

holrationierung plädiert. 25 Pro-

zent der Pflegeplätze in den Kli-

Forum: Personalien und Leser-

briefe an die Redaktion der WELT

#### **AUS ALLER WELT**

Glasfaser: Mit einem Bildtelefongespräch zwischen Hannover und Hamburg nahm Postminister Schwarz-Schilling die erste Teilstrecke des Glasfaserkabel-Netzes

niken seien von Alkoholkranken in Betrieb. (S. 24) Wetter: Bewölkt, vereinzelt Nie-Alkahol: 150 Medizinprofessoren

in Schweden haben in einem offe-

derschlag. 3 bis 8 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: In den Fußspuren Blanks - Leitartikel von A. Müller zu Medizin und Kosten

 Wort des Tages Fernsehen: Biografie Alfred Umweltschutz: Dem Diesel geht Hitchcock: Ist Sigmund Freud an es an den Ruß - Die Industrie allem schuld?

beginnt jetzt mitzuziehen S.3 Ost-Berlin: Von Moskau zurückgepfiffen - Bei Sperning der Glie-

Studienplatztauschbörse: Plätze Humanmedizin, 1. vorklin.

NATO-Büstungsplanung: FOFA oder. Abschreckung mit langem

nicker Brücke vorgeprellt S. 4

chen vom starken Mann - Europäische Erstaufführung S. 23

"1984" in Wien: Das bose Mar-

Hunger in Afrika: Riads Geld ist nur für Moslems – Keine Mittel für Äthlopien

WELT-Report Leasing: In der Branche geht es nun wieder deut-

Nach dem Buß- und Bettag erscheint die nächste Ausgabe der WELT am Donnerstag, in einigen Gebieten ist die normale Zestellung jedoch nicht möglich, wenn Regional- und Lokatzeltungen, mit desen wir in Vertriebsgemeinschaft zusammenarbeiten, am Donnerstag nicht er-scheinen. Unsere Leser erhalten dann die WELT durch die Post.

### Bundesbank sieht Spielräume ohne höhere Verschuldung

Warnung vor Aufblähung der Haushalte wie Ende der 70er Jahre

Vor einer Ausweitung der öffentlichen Investitionen, wie sie nach den inzwischen erzielten Fortschritten beim Abbau der strukturell überhöhten Defizite immer häufiger gefordert werden, warnt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht. Sie wendet sich vor allem gegen Forderungen nach einer Forcierung der staatlichen Investitionstätigkeit unter Inkaufnahme einer wieder höheren Kreditaufnah-

Zwar räumt die Bundesbank ein, daß die Einschränkung der öffentlichen Investitionen in manchen Bereichen wegen eines wachsenden Bedarfs an Ersatz- und Neuinvestitionen besonders auf kommunaler Ebene nicht fortgesetzt werden könne und auch bereits erste Anzeichen für eine Belebung der öffentlichen Bautätigkeit zu erkennen seien. Doch sollte der Fehler einer übermäßigen Expansion des Haushaltsvolumens wie Ende der 70er Jahre vermieden werden.

Als wichtigstes Ziel der Finanzpolitik bezeichnet die Bundesbank neben einer Verringerung der Defizite durch eine enge Begrenzung des Ausgaben-

CLAUS DERTINGER, Frankfurt wachstums eine Verstärkung der wachstums- und beschäftigungsfördernden Ausgaben. Dies bedeute aber nicht zwangsläufig eine globale Ausweitung der haushalts- und finanztechnisch als investiv bezeichneten Ausgaben. Denn unter den Investitionen würden auch Ausgaben mit konsumtivem Charakter erfaßt, während sich andererseits auch außerhalb der herkömmlichen Investitionskategorien Ausgaben befänden, die dem gesamtwirtschaftlichen

#### SEITE 13: **Gute Yorgussetzung**

Wachstumsprozeß förderlich seien. Die Bundesbank sieht durchaus eine Chance für eine Ausweitung solcher Ausgaben, die als Vorleistungen für den Unternehmenssektor dessen Innovationsbereitschaft stärken, den notwendigen Strukturwandel unterstützen, die Beschäftigungsmöglichkeiten verbessern und außerdem auch die Ausgaben zur Verringerung von Umweltschäden zu erhöhen. Dafür hätten die Fortschritte bei der Rückführung der Defizite besonders bei den Gemeinden etwas finanziellen Spielraum entstehen lassen.

In ihrem Monatsbericht rechnet die Notenbank vor, daß die Gebietskörperschaften im letzten Jahr 50 Milliarden Mark für Sachinvestitionen und fast 40 Milliarden für Darlehen und sonstige Finanzierungshilfen aufgewendet haben. Das waren zwar knapp 30 Prozent mehr als 1974, doch ist ihr Anteil am Haushaltsvolumen seither von 22 auf 15,5 Prozent gesunken. Die Einschränkung der staatlichen Sachkapitalbildung sei nicht grundsätzlich negativ zu bewerten, betont die Bundesbank, denn nach dem jahrelangen Ausbau der Infrastruktur sei der Bedarf in einzelnen traditionellen Bereichen öffentlicher Investitionstätigkeit gedeckt

Die Bundesbank bringt in ihrem Monatsbericht mehrere Negativbeispiele für öffentliche Investitionen. So sei das 1977er Programm für Zukunftsinvestitionen ein Exempel dafür, daß sich die Investitionstätigkeit der Gebietskörperschaften mit Programmen nicht flexibel genug steu-

### Kanzler: Wir stehen zu Israel

Bonn gegen alle Versuche, den jüdischen Staat international zu isolieren

BERNT CONRAD, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl hat die Absicht bekundet, die Beziehungen zu Israel mit besonderer Sorgfalt zu pflegen und zu vertiefen und gleichzeitig allen Versuchen entgegenzutreten, den jüdischen Staat aus internationalen Gremien zu verdrängen. Der Einsatz für das Recht Israels, in sicheren und anerkannten Grenzen zu leben, gehöre zu den Leitlinien der deutschen Nahostpolitik, betonte Kohl in einem Grußwort an die gestern eröffnete VIII. Deutsch-Israelische Konferenz in Bonn.

Der Kanzler unterstützte die Bemühungen auf deutscher und israelischer Seite, die Last einer entsetzlichen Geschichte zu überwinden. Vorv ärtsschauen heiße ater nicht, die Vergangenheit zu vergrängen. Die am jüdischen Volk ven bten Verbrechen dürften nicht in Vergessenheit geraten. Dies müsse besonders der Jugend deutlich gemacht werden.

In dem vom Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Blumenfeld, verlesenen Grußwort Kohls hieß es weiter, die Bundesregierung werde alles daransetzen, zum

Ausbau der deutsch-israelischen Beziehungen beizutragen, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und den freundschaftlichen Dialog zu fördern. Entscheidend sei der Wunsch nach Frieden für alle Völker der Region.

Der Präsident der Israelisch-Deutschen Gesellschaft und frühere israelische Botschafter in Bonn, Asher Ben-Nathan, überbrachte den Delegierten beider Länder Grüße des neuen Ministerpräsidenten Shimon Peres. Der Chef der neugewählten Regierung der Großen Koalition habe ihm in einem Gespräch vor der Abreise versichert, daß ihm auch in Zukunft, wie schon in der Vergangenheit, die Entwicklung der deutsch-israelischen Beziehungen besonders am Herzen liegen werde.

Ben-Nathan betonte, im Verhältnis zur Bundesrepublik habe sich die Haltung Jerusalems nach dem Regierungswechsel nicht geändert. Bereits der vorige Ministerpräsident und langjährige Außenminister Jitzhak Shamir habe die deutsch-israelischen Beziehungen sehr gefördert. Dieser Kurs, der dem Israel-Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl einen • Fortsetzung Seite 12

sehr positiven Inhalt gegeben habe, werde fortgesetzt.

Als vorrangige Aufgaben der Regierung in Jerusalem bezeichnete der frühere Botschafter die Konsolidierung der Wirtschaft und die Beilegung des Libanon-Krieges. Die Israelis seien optimistisch, daß sie vor allem durch Modernisierung der Industrie und Erweiterung der Exporte die Wirtschaft wieder voranbringen könnten. Wir brauchen aber das dafür notwendige Verständnis unserer Partner in der Welt." Wichtig seien in diesem Zusammenhang die bevorstehenden Entscheidungen der Europäischen Gemeinschaft.

Aus Südlibanon will sich die israelische Armee, so Ben-Nathan, schuellstmöglich zurückziehen wenn das ursprüngliche Ziel des Einmarsches erreicht sei, zu verhindern, daß der Südlibanon als eine Terrorbasis gegen Israel benutzt werden könne. In der israelischen Koalition gebe es Differenzen in Grundsatzfragen, aber Einigkeit in pragmatischen Fragen. Grundsätzlich bestehe Konsens darüber, daß Israel zu direkten

### Tschad: Paris bereit für "Manta 2"

Mitterrands Treffen mit Khadhafi erweist sich als schwerer diplomatischer Fehler

In Paris wird die Rückkehr eines aus etwa 1200 Mann bestehenden französischen Truppenkontingents nach Tschad, in Anlehnung an die erste Entsendung vom August 1983 "Manta 2" genannt, nicht mehr ausgeschlossen. Verteidigungsminister Charles Hernu und sein Generalstabschef, General Jannou Lacaze, verhandelten seit Sonntag abend in der tschadischen Hauptstadt N'Djamena mit Staatspräsident Hissen Habre über eine solche neue französische Truppenhilfe. Inzwischen war aus amerikanischen wie französischen Quellen klar erwiesen, daß noch mindestens 1000 Mann libyscher Truppen entgegen dem Abzugsabkommen vom letzten September in Nord-Tschad stehen.

Französische Jaguar-Kampfmaschinen fliegen seit Sonntag mittag von ihren Basen in der benachbarten Zentralafrikanischen Republik aus bewaffnete Ausklärung über Tschad.

A. GRAF KAGENECK. Paris Sie haben Fotos von libyschen Hubschraubern, Panzern und Geschützen im Tibesti-Gebirge nördlich des 16. Breitengrades mitgebracht. Außerdem liegen den Franzosen Beweise "aus eigenen Quellen", wie in Paris betont wird, darüber vor, daß die von Libyen ausgerüstete "islamische Legion" (Stärke 3000 Mann) an der Seite der Truppen des Rebellen Goukouni Weddaie in Tschad stehen. Beide Kontingente könnten, so versichern Beobachter in Paris, jederzeit den Angriff aufnehmen. Allerdings sollen sie den Truppen Habres nicht ebenbür-

Auf politisch-diplomatischem Feld hat sich die Tschad-Krise inzwischen zu einem starken Rückschlag für die persönliche Außenpolitik Präsident Mitterrands und zu einer ernsten Verstimmung zwischen Paris und Washington ausgeweitet. Einhellig kritisiert die französische Presse den Alleingang Mitterrands zu Oberst Khadhafi am letzten Donnerstag in Kreta, der Frankreich gedemütigt und Mitterrand als einen Mann hingestellt habe, der von einem gerissenen Araber hineingelegt werden könnte. Mitterrand hatte nach seiner Rückkehr aus Kreta zugeben müssen, daß er von Khadhafi getäuscht worden sei.

Außenminister Claude Cheysson antwortete in Washington gereizt auf entsprechende Fragen der Reporter. Wir haben nicht die Amerikaner zu fragen darüber, was wir in Tschad tun werden." Auch Cheysson gab zu, daß Frankreich von Khadhafi getäuscht worden sei und eventuell gezwungen wäre, neue Truppen nach Tschad zu entsenden. Die amerikanische Irritation kommt vor allem daher, daß Washington Paris seit Wochen über die wahren Absichten Khadhafis nicht im unklaren gelassen und sogar fotografische Unterlagen über die Prä senz libyscher Truppen nach dem 10. November geliefert hatte. Paris hatte diese Hinweise aber bisher hartnäkkig in den Wind geschlagen.

### Unionsfrau über Frauen und Union

EBERHARD NITSCHKE, Bonn

Mit einer sorgenvollen Prognose über das Wahlverhalten jüngerer Frauen versucht die Vorsitzende der Frauenvereinigung der CDU, die Bundestagsabgeordnete Helga Wex, ihre Partei dazu zu bringen, "mit den Grünen in einen Wettbewerb um diese Wähler einzutreten". Bis 1969, so Frau Wex, seien die Frauen, die in der Bundesrepublik 54 Prozent der Wahlberechtigten stellen, das sicherste Wählerreservoir der Union gewesen.

Der Vorsprung, der in den sechziger Jahren bis zu zehn Prozent ausgemacht habe, sei inzwischen aber schmal geworden und habe bei der Bundestagswahl 1983 nur noch 1,5 Prozent betragen. Dazu meinte die Abgeordnete in einem Papier, das sie der Klausurtagung des Bundesvorstandes der Frauenvereinigung und der Landesvorsitzenden in Bonn vorgelegt hatte, daß die CDU in die Gefahr komme, nicht mehr regierungsfähig zu sein, wenn sie ihre jüngeren Wählerinnen nicht fester an sich binde. Dies sei einer der "Schwachpunkte" der CDU. Befriedigende Wahlergebnisse bei jungen Frauen seien letzthin nur in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erzielt worden. "Für alle anderen Länder gilt: Die CDU gerät bei den jüngeren Frauen immer mehr ins Abseits."

Die Sozialdemokraten hätten nach der Bundestagswahl die Parole ausgegeben, eine Mehrheit links von der CDU zu erreichen. Bei den Wählern bis zu 35 Jahren, insbesondere bei den Frauen, sei dieses Ziel erreicht. SPD und Grüne hätten hier "erdrükkende Mehrheiten". In allen Bundesländern, in denen die CDU auftrete, verfügten SPD und Grüne, mit Ausnahme Baden-Württembergs, bei den bis zu 25 Jahre alten Frauen über eine absolute Mehrheit. Die CDU müsse deutlich machen, daß die "Grünen" auf durchaus sinnvolle Fragen die falschen Antworten geben.

Schließlich bricht Helga Wex mit

junge Frauen als Politikerinnen. Es gehe für ihre Partei nicht darum, für Frauen Politik zu machen, sondern m i t ihnen. "Dabei ist wichtig zu wissen: Ihre Einstellungen zu politischen Fragen unterscheiden sich oft von den Ansichten vieler männlicher Politiker." Die CDU müsse "reden und

Im Wahljahr 1976 hätten zahlreiche Aktivitäten der Partei um die Problematik der Gleichberechtigung von Mann und Frau, darunter der Mannheimer Parteitag unter dem Motto \_Frau und Gesellschaft", die neu eingesetzte gleichnamige Enquete-Kommission im Bundestag und der Entwurf eines Gesetzes über das Erziehungsgeld, den Stimmenanteil der 18- bis 25jährigen Frauen am Wahltag für die CDU auffällig erhöht. Bei einer offensiven Darstellung der politischen Position in der Frauen- und Familienpolitik hätte die Union gute Chancen gehabt, schon 1976 die absoihrem Thesenpapier eine Lanze für hute Mehrheit zu erreichen.

#### DER KOMMENTAR

### Für die Katz

**CLAUS DERTINGER** 

rottbar zu sein. Der Staat kann alles, wenn er nur den Geldhahn weit genug aufdreht: Die Wirtschaft in Schwung und die Umwelt rein halten, die Arbeitslosen von der Straße holen, Renten finanzieren und vieles andere mehr. Diese Illusion hält sich auch nach der "Wende" in Bonn. Das zeigen nicht nur Forderungen von Politikern linker Couleur. Parlamentarier verlieren nie den nächsten Wahltermin aus den Augen und machen sich zudem nur allzu leicht Wünsche von Interessengruppen aus der Wirtschaft zu eigen

Wo das Geld dazu herkommen soll, wird meist als zweitrangige Frage angesehen. Beliebt ist, über Kreditfinanzierung die nächste Generation zur Kasse zu bitten oder die "Reichen" zusätzlich zur Ader zu lassen.

Die Herren, die das so leichthin fordern, vergessen darüber, wie wichtig es ist, die öffentlichen Haushalte zu konsolidieren, obwohl besonders die späten siebziger Jahre ein schlagendes Beispiel dafür lieferten, wie sehr der Staat mit einer zu hohen Neuverschuldung den Finanzspielraum für seine Aufgaben schmälert und wie die

Der Glaube an die Allmacht Überbesteuerung die Leides Staates scheint unausstungsbereitschaft lähmt. stungsbereitschaft lähmt.

Wenn man wirklich davon ausgehen könnte, daß die für alles mögliche geforderten staatlichen Ausgaben auch den gewünschten Effekt bringen, könnte man dafür noch etwas Verständnis aufbringen. Aber tatsächlich war vieles, was der Staat mit Sonderprogrammen finanziert hat, weitgehend für die Katz. Es ist verdienstvoll. daß die Bundesbank jetzt in ihrem neuesten Monatsbericht diese wunden Stellen bloßgelegt hat.

Inzwischen ist nicht nur der Bedarf an vielerlei öffentlichen Investitionsvorhaben geringer, man muß auch einfach zur Kenntnis nehmen, daß sich der Staat nicht zur Finanzierung aller Träume verantwortlich fühlen kann. Er sollte vielmehr der privaten Initiative mehr Spielraum lassen und sich auf das Notwendigste beschränken.

Wenn die Prioritäten richtig gesetzt werden, ist dies nach Meinung der Bundesbank durchaus möglich. Die Politiker der "Wende" sollten sich daran erinnern, mit welchen Versprechungen sie angetreten sind. Dazu gehörte auch die Erkenntnis, daß man nicht verteilen kann, was vorher nicht erwirtschaftet wurde.

### Rumänien: Schuldenerlaß gefordert

DW. Bukarest

Rumänien tritt für den völligen Erlaß der Schulden für Entwicklungsländer mit einem Pro-Kopf-Nationaleinkommen unter 600 Dollar ein. Allen Entwicklungsländern müßten die Schulden um 30 bis 50 Prozent reduziert werden, forderte gestern der rumänische Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu zur Eröffnung des 13. Parteitages der rumänischen Kommunisten in Bukarest. Dem internationalen Währungsfond (IMF) warf Ceausescu vor, mit zweiseitigen Umschuldungsabkommen sich "unzulässig" in die inneren Angelegenheiten der Schuldnerländer einzumischen. Notwendig sei dagegen eine gemeinsame Konferenz von Schuldnern. Geberländern und Banken zur Erziehung einer "Globallösung".

Nach Darstellung Ceausescus setzt sich Rumänien nachdrücklich für Verhandlungen zwischen der Sowjetunion und den USA über den Abbau der nuklearen Mittelstreckenraketen in Europa ein. Da die europäischen Länder besonders von diesen Waffen bedroht würden, sollten diese Staaten auch an diesen Verhandlungen der Supermächte beteiligt werden. Ceausescu bezeichnete ausdrücklich auch die Abrüstungsvorschläge der NATO und der USA als "konstruktiv" und als mögliche Diskussionsgrundlage.

Innenpolitisch kündigte Ceausescu, dessen Wiederwahl zum Parteichef gesichert ist, einen größeren Einfluß des Staates in der Wirtschaftsplanung und im gesellschaftlichen Le-

### Türkischer Diplomat in Wien erschossen

Ein türkischer Diplomat ist gestern morgen in Wien in seinem Wagen erschossen worden. Der 52jährige Berufsdiplomat Evner Ergun wurde um 9.30 Uhr von zwei Kugeln getroffen. Ergun war der ranghöchste türkische Diplomat bei den Vereinten Nationen in Wien und zugleich stellvertretender Direktor der Abteilung für soziale Entwicklung. Er lebte seit 1979 in der österreichischen Hauptstadt, war verheiratet und hatte mehrere Kinder.

In einem Anruf beim Wiener Büro der Associated Press (AP) bekannte sich kurz nach der Tat ein Sprecher der "Armenischen Revolutionsarmee" (ARA) zu dem Anschlag. Um 11.30 Uhr meldete sich im AP-Büro von Rom ein weiterer anonymer Anrufer. Ein Mann erklärte in gebrochenem Englisch, daß die ARA für den Anschlag die Verantwortung übernehme und ihre Aktionen gegen Repräsentanten des "kriminellen türkischen Staates innerhalb und außerhalb der Türkei fortsetzen" werde.

Der Diplomat hatte nach Angaben der Polizei an einer Verkehrsampel in der Wiener Innenstadt das Tempo seines Wagens verlangsamt. Der unbekannte Attentäter feuerte zumindest zweimal durch das geschlossene Fenster des Diplomatenfahrzeugs. Eine Kugel traf Ergun in den Kopf. Der Schütze warf ein schwarzes Tuch mit den drei Buchstaben "ARA" durch das zerschossene Fenster ins Wageninnere und flüchtete in eine Untergrundpassage. Sofort nach dem Anschlag wurde in der Wiener Innenstadt eine Großfahndung ausgelöst.

## Spezialität auf gut kölsch.

Gaffel ist die Kölsch-Spezialität, die bei Kennern Ansehen genießt. Bei diesem Spitzenbier schätzt man den unverwechselbaren Charakter, den angenehm herben und herrlich erfrischenden Geschmack.

Gaffel-Kölsch ist hell natürlich rein und

Die feine Spezialität. Ausgezeichnet im Geschmack.

überaus bekömmlich. Aus der Flasche ebenso wie vom Faß. Eine echte Kölner Traditionsmarke, die besser nicht sein kann.

und obergärig.

11erve 11\*\*\*

### Brandt vor dem Riegel

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Reden über das eigene Land" heißt eine Vortragsreihe in München; also redete Willy Brandt über die deutsche Frage, aber nur, um sie für eine Fiktion zu erklären, die sich mit der Realität von heute nicht mehr berühre. Immerhin erwähnte er noch die verfassungrechtlichen Gegebenheiten; aber mit einer neuen Kostprobe seiner semantischen Verwandlungen nahm er den toten Gustav Heinemann in Anspruch, um aussprechen zu können, was er als eigene Forderung noch nicht direkt formulieren will: Man müsse wie der ehemalige Bundespräsident zu einem Verfechter der Anerkennung der "DDR" werden.

Welche Art Anerkennung meint Brandt? Auch hier vermied er die direkte Aussage, machte sich jedoch beziehungsvoll über die völkerrechtlichen Grundlagen der offenen deutschen Frage lustig, deren Offenheit für ihn nur ein Traum ist, der verfliegt, wenn man aufwacht. Man tritt ihm wohl nicht zu nahe, wenn man davon ausgeht, er halte die völkerrechtliche Anerkennung der "DDR" für wünschenswert. Brandt ist für die Anerkennung der "Realitäten" – in Deutschland wie in

Weg also mit dem letzten "Formelkram", weg mit den originären Rechten der vier Mächte über Berlin und Deutschland als Ganzes, weg mit dem Deutschlandvertrag, weg mit dem Recht des deutschen Volkes auf einen Friedensvertrag. Natürlich heißt das auch: Weg mit dem Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes. Papier ist ja geduldig. Die Sicherheit Berlins? Brandt und Bahr wollen sie der "Sicherheitspartnerschaft" mit der Sowjetunion anvertrauen - also auch den

Henry Kissinger schrieb in seinen Memoiren über die Ostpolitik Brandts: "Die Bundesrepublik hatte ihren Rubikon überschritten; sie hatte die Teilung Deutschlands und den Status quo in Europa anerkannt". Kissinger hatte Brandt, wie wir jetzt wissen, durchaus richtig verstanden. Als um so wichtiger erweist es sich, daß Strauß dem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit verschaffte, Brandt in den Arm zu fallen, indem es die verfassungsrechtlichen Grundlagen der deutschen Frage ein für allemal festschrieb.

### Hessische Seifenblase

Von Dankwart Guratzsch

Mit Finten und Finessen dürfte das Bündnis von Wiesbaden – das erste rot-grüne Konkubinat in der Bundesrepublik - nicht mehr zu kitten sein. Eine seiner Lebensbedingungen von Anfang an war der augenzwinkernde Umgang mit Praktiken des Heiratsschwindels.

Die Partner versicherten einander der heftigsten Zuneigung, waren jedoch die ganzen elf Monate der eheähnlichen Verbindung hindurch eifersüchtig bemüht, an Geschenken des Partners zusammenzugrabschen, was nur in Reichweite lag - schon im Hinblick auf die Skepsis in den eigenen Kreisen.

Dabei haben die turtelnden Verlobten Federn gelassen. Die SPD hat eine Ausländerpolitik akzeptiert, die Hessens Grenzen für eine neue Zuzugswelle öffnet und deren Folgen vor dem eigenen Parteivolk und der Öffentlichkeit geheimgehalten werden müssen. Und sie hat ein Personalvertretungsgesetz ven das selbst rote Landräte und Rür erzürnt, weil es ein "Chaos" in die Verwaltungen trage.

Die Grünen haben die Startbahn geschluckt und die Kämpen von Mörfelden-Walldorf in die Isolation getrieben, sie haben die flächendeckende Förderstufe hingenommen und in der heiligen Glaubensfrage der Atomkraftwerke so etwas wie einen ersten Sündenfall getan: die stillschweigende "Bestandsgarantie" für die Leichtwassertechnologie. Damit sind sie an eine Grenze an der eigenen "Basis" gestoßen.

In Mainhausen vor sechs Wochen kam die Quittung: Bei nur einer Gegenstimme wurden die Landtagsabgeordneten festgenagelt, den Schritt in den "Plutoniumstaat" und das Plazet zum Export "atombombenfähigen Materials" zu verweigern.

Börners Dilemma: In der eigenen Partei wächst die Unruhe. Die Jusos nannten seinen Wirtschaftsminister Steger am Wochenende einen "Atomfreak", und Heidi Wieczorek-Zeul sprach von einem "Treppenwitz der Geschichte", wenn das Bündnis an zwei Nuklearfirmen scheitere, wo doch die SPD inzwischen selber für den Ausstieg aus der Kernenergie sei. Brandts Traum von der linken Mehrheit droht sich auf dem Prüfstand Hessen als Seifenblase zu erweisen.

### Schulen der Nation

Von Jürgen Liminski

Sollte der Publizist Karl Marx – nicht der mit dem Bart aus Trier, sondern der 1897 in Saarlouis geborene und 1966 verstorbene deutsche Wissenschaftler - recht haben, als er bereits Mitte der sechziger Jahre für den Rest dieses Jahrhunderts einen globalen Kulturkampf zwischen Atheisten auf der einen und Gläubigen gleich welcher Konfession auf der anderen Seite voraussagte? Einige Zeichen sind deutlich an verschiedenen Wänden zu erkennen.

In Frankreich, in Spanien und auf Malta zum Beispiel kämpfen christliche Eltern, teilweise unterstützt von Bischöfen, um die Erhaltung der privaten Schulen, mithin um ein Stück Freiheit, und gegen die Indoktrinationsgefahr der staatlichen Lehranstalten, also gegen ein Stück Totalitarismus.

Eine halbe Million ging deshalb am Sonntag auf die Straßen Madrids. In Paris waren es im Sommer zwei Millionen. Sie machen mobil gegen eine Schulpolitik, die die besseren und meistens auch kostengünstigeren Leistungen der privaten Institutionen geflissentlich übersieht und den Mann mit dem Bart aus Trier zum neuen Spiritus rector des Erziehungswesens erheben will.

Das mag den Realisten Felipe Gonzalez oder François Mitterrand nur zu einem kleinen Teil anzulasten sein. Hier operieren vor allem harte Ideologen aus dem Halbdunkel der Partei. Die Gesamtverantwortung jedoch trägt der jeweilige Regierungschef. Gonzalez muß wissen, ob die "älteste Tochter der Kirche" den Kulturkampf aufnimmt und ausficht oder ob das auch heute noch katholischste Land Westeuropas sich den Errungenschaften des Sozialismus beugt.

Die Spanier sind schwer zu beugen. Das durfte schon Napoleon erfahren, als er ihnen die Freiheiten der Revolution vermitteln wollte. Und die Franzosen stehen den Spaniern nicht nach. Mitterrand mußte einen Rückzieher machen. Gonzalez wird es kaum besser ergehen. Die Bürger fühlen sich, nach Jahren immerwährender Fortschrittsideologie, durch die Worte des Papstes von Würde, Freiheit und Elternrecht ermutigt. In Westeuropa kommt tatsächlich eine kulturelle Polarisierung im Sinne des Marx aus Saarlouis in Gang.



"Huhu!"

### In den Fußspuren Blanks

Von Albert Müller

Ein folgenschweres politisches Versagen tritt aus der Verges-senheit hervor. Die Teilnehmer der Konzertierten Aktion (für die Dämpfung der Krankheitskosten) hätten es spüren können, als sie von ihrer Herbstsitzung heimkehrten. Sie brachten Ermahnungen und Beschwörungen mit - und Minister Blüms Drohung, dieses Gremium aufzulösen.

Was immer das heißt, selbständige Problemlösung ist es jedenfalls nicht mehr. Aber wen konnte die Ergebnislosigkeit überraschen? Der Versuch eines Preisabkommens zwischen Krankenkassen und Pharmaindustrie war gescheitert, das Krankenhausfinanzierungsgesetz aufgelaufen und die Frage der Ärzteschwemme (1975 zum erstenmal in dieser Zeitung gestellt) weiter ohne Antwort geblieben.

Handlungsbedarf verkennt kei-ner. Der Medizinbetrieb soll ja bezahlbar bleiben, gerade bei nachhaltig gefährdeter Rentenfinanzie-rung und anhaltender Arbeitslosigkeit. Aber konzertiert, das heißt unter eigenen Opfern, kann die heterogene Gesellschaft der Interessenvertreter diesen Bedarf nicht befriedigen.

Dabei war die Konzertierte Aktion, eingangs der sozialliberalen Koalition installiert, mit ihrer rätselhaften Lohnbindung der Ausgaben ohnehin die mildeste Form einer Interessenkoordination gewesen. Dennoch wurde das Korsett als zu eng empfunden. Um so bemerkenswerter, daß jetzt von Ärzteseite der Ruf nach einer "Reform

der Krankenversicherung an Haupt und Gliedern" kommt. Es hieß sogar, wegen ihrer jahrelangen Polemik gegen "Systemveränderung" trage "die" Arzteschaft Mitschuld daran, daß die Reform unterblieben sei (Professor Horst Bourmer, Chef des Hartmannbun-

Es ist ja richtig – die Ursache des Überschwappens der Kosten bei allgemeiner Unzufriedenheit liegt im System. Die Krankenversicherung kann höhere Beiträge gebrauchen, sie könnte aber auch mit niedrigeren auskommen. Sie ist der Zweig der sozialen Sicherung mit der größten Kostenelastizität, aber auch mit der stärksten Versuchung, das Machbare nicht auszuschließen. Zwischen Erfordernissen, Möglichkeiten und Versu-

chungen die Interessen zu bändigen, verlangt nun mehr als den Mut eines einzelnen. Blüm wird hier auf verwehte Spuren gedrängt. Hartnäckigster Vorreiter einer Reform an Haupt und Gliedern war Theodor Blank gewesen, zweiter Ar-beitsminister der Republik. Spätestens als er sich energiegeladen auf den Feuerstuhl dieser Reform gesetzt hatte, wurde ihm klar: Von den Mächtigen des Medizinbetriebs, die Reform sagten, verstand jeder etwas anderes darunter, als die Regierung wollen konnte.

Adenauer, im Besitze der absoluten Mehrheit, sah langmütig zu, jedoch immer weniger überzeugt, daß die Sache gut ausgehen würde. Blank kämpste fünf Jahre, bis er fiel. Seine Fraktion qualte sich von einem Kompromißvorschlag zum anderen. Dem ersten Regierungsentwurf folgte ein zweiter, ein dritter. Die Speise wurde mit Rosinen versüßt. Krankenversicherungsre-form mit Kindergeldgesetz und Lohnfortzahlung zum Sozialpaket verschnürt. Als dann aber doch die beiden populären Teile herausgewickelt und für sich allein realisiert rungsreform den politischen Tod. Mit ihr der Minister.

Norbert Blüm ist nach seinem Naturell kein Selbstmörder. Doch übertrieb er nicht, als er ankündigte, eine Kostenlawine "rase" auf uns zu und das Gesundheitswesen werde den Sozialstaat "auffressen". Vor solchem Hintergrund wirkt das Scheitern der Konzertierten



zert? Blüm

Aktion beunruhigend. Entsteht ein Vakuum, so zieht es politisches Eingreifen nach sich. Die Aufgabe ist indessen sowohl dringlicher wie schwerer geworden als zu Blanks

Das läßt sich nicht einmal in erster Linie an den Kosten ablesen, die sich verzehnfacht haben. Wichtiger ist, daß der Medizinbetrieb inzwischen in damals unvorstellbarer Weise expandiert hat und seinen zentrifugalen Kurs fortsetzt. Natürlich neigt kein heute Beteiligter oder zukünftig für Heilkunde Ausgebildeter zu freiwilligem Umsatzverzicht. Die Patienten werden je Krankheitsfall teurer, und schon reicht ihre Zahl nicht mehr. Käme plötzlich - eine Hypothese - mehr Gesundheit über die Bevölkerung, der Medizinbetrieb bräche zusam-

Zu den neuen Rahmenbedingungen gehören ein verändertes Krankheits, und ein weiterentwikkeites Behandlungspanorama sowie das wachsende Übergewicht der Alters- und Verschleißerscheinungen. Als brennend aktuell nun senthema der Abdeckung des Risikos der Pflegebedürftigkeit hinzu. Es vereitelt erst recht jeden Lustgewinn am heutigen Level der Hundert-Milliarden-Jahresausgaben. Wer stopft die Lücke, die immer weiter aufbricht?

Der Berliner Sozialsenator Ulf Fink (CDU) veranlaßte ein Gutachten, das ermitteln sollte, wo die Krankenversicherung zuviel und wo sie zu wenig leistet. Modellrechnungen über denkbare "Mittelumschichtungen" wurden angestellt. Mit ihrer Hilfe, hieß es resumierend, könnten "erhebliche Finanzierungsquellen erschlossen wer-

Donner und Blitz folgten bei Verbänden und in der Standespresse. Doch Gutachten genügen schon nicht mehr, Folgerungen müssen sein. Man könnte sie einer unabhängigen Studienkommission anvertrauen. Dann wäre es Sache der Politik, sich ein Wollen zu formulieren, das jedem Druck von au-Ben standhält. Einen anderen Weg gibt es nicht, wenn das Gesundheitswesen außerstande ist, sich selbst vor dem Kollaps zu bewah-

### IM GESPRÄCH Jacques Toubon

### Der geborene Kämpfer

Von August Graf Kageneck

Jacques Toubon heißt der neue Ge-neralsekretär der gaullistischen Sammlungsbewegung RPR. Nomen est omen. Alles an ihm stimmt. Das Profil des geborenen Kämpfers. Schmal, gedrungen, durchtrainiert, durchdringende blaue Augen, ein Schädel von windschnittiger Kahlheit. Hinter der hohen Stirn ein messerscharfer Verstand und auf der Zunge knappe, eingängige Formulie-rungen, die einen Saal aufwühlen können wie eine Sturmböe den Ozean. Selbst wenn die Grammatik nicht immer ganz hinhaut: Sein Name steht für Tout bon – alles ok.

Er hat sich seinen Platz an zweiter Stelle hinter dem Parteichef Jacques Chirac nicht von ungefähr erobert. Chirac, einst selber einer der brillantesten Jungtürken des gaullistischen Apparates im Schatten Pompidous, hatte schon lange ein Auge auf diesem ENA-Absolventen und tüchtigen Kabinettsbeamten. Seit 1971 schleppt er ihn durch alle Ministerien hinter sich her, ist der in Nizza geborene Sohn eines Casino-Croupiers zum Alter ego des einstigen Premierministers und heutigen Parteiführers ge-

Ungewöhnlich an der Karriere dieses typischen Politmanagers ist, daß er auch in der parlamentarischen Are-na blendend reüssierte. 1981 schickte Chirac ihn, den gerade Vierzigiährigen, in den Kampf um den Parlamentssitz des 11. Pariser Bezirks; Toubon gewann ihn auf Anhieb ge-gen einen Sozialisten und einen parteilosen Gaullisten. Zwei Jahre später bereitete Toubon einem der Stars der Sozialistischen Partei, Paul Quilès, Wunschkandidat Mitterrands für das Rathaus im arbeiterreichen 13. Pariser Bezirk, eine demütigende Niederlage. Beide Male haben ihm seine südfranzösische Verve, seine - man vermutet es nicht auf den ersten Blick - Warmherzigkeit, sein Charisma und die aus alledem folgende Begeisterung seiner Anhänger die Wege zum Sieg geebnet. Seit diesem Zeitpunkt gehört Toubon zur ersten



Filhrerreserve der Partei, zu den Kräften die nach vorne drängen Und er gehört zur allerersten Rednergarde in der Nationalversammlung. Toubon ist einer der wenigen Abgeordneten, die wegen "Beleidigung des Stantschefs" für drei Tage von den Debatten ausgeschlossen wurden. Er hatte Mitterrands Rolle im Widerstand etwas kritischer als offizielle sozialistische Geschichtsschreibung durchleuchtet. Das zeigt immerhin, wie furchtlosdieser Fechter die Klimze mit dem Gegner zu kreuzen vermag. Eines seiner Bücher heißt bezeichnenderweise "Schluß mit der Furcht" und handelt von der Sicherheit auf den Straßen, inzwischen Thema eins der Franzo-

Toubon hat von seinem Chef Anweisung, sich nur einer Aufgabe anzunehmen: Vorbereitung der Partei auf einen Wahlsieg in achtzehn Monaten wenn ein neues Parlament gewählt werden soll. Man darf darauf gefaßt sein, daß Toubon die Wende vom Sozialismus zu einer bürgerlichen Regierung, falls solche in den Büchern der Geschichte vorgesehen sein sollte, maßgeblich beeinflussen

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

BADISCHE

NEUESTE NACHRICHTEN

"Wir wollen nicht mehr Staat, sondern weniger", posaunte noch der Kanzler Kohl im Mai 1983 in der Regierungserklärung nach der Wende-Wahl Jetzt tut sich Stoltenberg sehr schwer, den Abbau der Milliarden-Subventionen und die Privatisierung von milliardenschweren Staatsbetrieben voranzutreiben.

#### THE NEW YORK TIMES Sie ist besorgt wegen der Philippi

Als Aquino im August 1983 auf dem-Flughafen von Manila ermordet wurde, gab Präsident Ferdinand Marcos einem alleinigen kommunistischen Banditen die Schuld. Seine eigene Untersuchung hat jetzt anderes herausgefunden und beschuldigte hohe Militäroffiziere. Das Versprechen schneller, unparteiischer Gerichtsverfahren ist noch nicht eingehalten worden. Die jüngsten Opfer (Alexander Orcullo und Cesar Climaco) waren ebenfalls prominente Kritiker von Mr. Marcos . . . Präsident Marcos hat jetzt eine weitere Untersuchung auf hoher Ebene angeordnet . . . Eine barsche Warnung über Amerikas tiefe Besorgnis könnte den Aderlaß

### **EPOCHE**

Nach einer gültigen Definition, die Max Weber gegeben hat, ist Politik der Inbegriff alles dessen, was auf die Aufrechterhaltung, die Verschiebung oder den Umsturz der staatlichen

Herrschaftsverhältnisse abzielt, "im Gegensatz zu Personen, Sachen, Vorgängen, die damit nichts zu schaffen haben". Schon daraus geht hervor, daß das Verständnis für politische Zusammenhänge nicht an eine bestimmte soziale Klasse, an bestimmte Berufe oder an einen bestimmten Bildungsgrad gebunden ist. Aber es setzt Erfahrung voraus, es setzt in hohem Maße einen ausgezeichneten Überblick über die "Herrschaftsverhältnisse" und diejenigen Kräfte voraus, die sich um deren "Aurrechwahaltung, Verschiebung oder Um de
sturz" bemühen, ferner über den
rechtlichen und vor allem machtinafligen Rahmen, in dem sich jene Kräfaus, die sich um deren "Aufrechter.

Wären die Vorgänge nicht von höchster Brisanz, böten sich im nische Kommentare geradezu ah. Was in den letzten Tagen wieder ein mal über die vom libyschen Revolu tionsführer Khadhafi zu verantwortende Politik bekannt wurde, kling wie ein Ausschnitt aus einem Dreibuch, das jeder Produzent vermutlich als völlig realitätsfern abgelehnt kat

### LIBERATION

per an Librer ein:

Das schlimmste bei dieser Art von

Geschichten ist, daß alle Welt erwartete, Mitterrand werde (von Khadhafi) aufs Kreuz gelegt, und er dann wirk-lich reingelegt worden ist. An Vor-warnungen hat es nicht gefehrt.

### Buße tun – das muß bei der Kirche selber beginnen

Die Lust am Apfel und das Reich Gottes als politischer Begriff / Von Georg Huntemann

Prieden in Freiheit – fragen sie: Heißt das nicht im Grunde Frieden im Wohlstand auf Kosten anderer?" Diese seltsame Deutung bekamen wir jüngst da zu hören, wo man eigentlich christliche Verkündigung erwartet hätte, im "Wort zum Sonntag" der ARD von einer Frau Anita Benckert. Nicht nur das. Sie empfahl auch, einen wenig appetitlich aussehenden Apfel in ihrer Hand bewegend, "daß jede und jeder von uns Äpfel vom

Baum der Erkenntnis essen muß". Was Gott verflucht, findet sie richtig, denn "was Eva tat, ist es nicht gut, bewundernswert? Kriegen Sie nicht Lust, einen Apfel zu essen, um unterscheiden und entscheiden zu können?" Die biblische Geschichte wurde nämlich nach ihrer Meinung von "Männern vor etwa dreitausend Jahren aufgeschrieben", doch wohl, "um vor der Frau zu warnen". Aber eben dadurch sei die Erkenntnis des wahren Lebens verhindert worden. Nur

Gottes Gebot gelebt würde, könne die rechte politische Einsicht für "Friedenssicherung", "die Wirt-schaft muß wachsen" und "Friede in Freiheit" als "Friede im Wohlstand auf Kosten anderer" wachsen und gedeihen.

Man ist von solcher Seite Kummer gewohnt; hier erschüttert aber doch die einmalig unverfrorene Perversion biblischer Aussage. Die Erkenntnis des Guten und Bösen bedeutet nach dem hebräischen Urtext das Schaffen von Gut und Böse. Der Mensch selbst will wie Gott sein und selber Maßstäbe in der Entscheidung von Gut und Böse nach seinem Willen festlegen. Absolutes Ethos als Gebot Gottes soll relativiert werden nach dem Maßstab jeweiliger gesellschaftlicher Verhältnisse. Also steht im 1. Buch Mose: "Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem darfst du nicht essen."

Wie gesagt, man ist Kummer gewohnt, denn solches bekommt

Benckert ist nur ein Beispiel, und nicht nur für eine Privatmeinung; sie ist ja für ihren öffentlichen Auftritt von der Kirche legitimiert worden. Nehmen wir noch ein Beispiel: So wurde vom Konsistorium der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg (West) der "Entwurf eines Rahmenplans für den evangelischen Religionsunterricht im Sekundarbereich I in Berlin (West)" herausgegeben. Er zeigt an, wie kirchenleitende Theologen sich Theologie heute vorstellen. Wir haben es hier wirklich mit einem Dokument zu tun, weil sich ja an dieser Quelle entscheidet, ob Aussagen wirklich christlich oder ob sie Zeugen einer ideologischen Unterwanderung der Kirche sind.

In diesem Dokument ist die neutestamentliche Hoffnung preisgegeben, daß Christus das Reich Gottes bringt. Das Reich Gottes wird umfunktioniert zur diesseitigen Aktion der Menschheit, es wird eine politische Aufgabe. Mit nicht wenn gegen den Gehorsam vor man immer wieder vorgesetzt. Frau mehr zu überbietender Offenheit

wird gesagt: "Reich Gottes ist ein politischer Begriff; Heil ist nicht

rechtigkeit leidet, das Geschiek der ist zu mehrs mehr mitze als daßes.

Armen und Leidenden und der um hinausgeworden und von den LeuGerechtigkeit willen Verfolgten auf hen zentreien wird.

sich genommen und durchgehalt professor Georg Bankenbarte Poefficien auf

ten". Hiernach ist das Kreuz Jest nicht Versöhnung für die Sünder, sondern ein Zeichen der Solidarität

politischer Begriff; Heil ist nicht denkbar, ohne daß jede Herrschaft von Menschen über Menschen und jede Form entfremdender Unterdrückung durch die Herrschaft Gottes abgelöst wird." Das Reich Gottes abgelöst wird. Das Reich Gottes, von dem Jesus vor Pilatus sagt, daß es nicht von dieser Welt sei, wird für diese Welt umfunktioniert, denn "Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun".

Das versöhnende Leiden Christi am Kreuz wird von den Berliner Theologen ganz anders verstanden. Jesu Passion weist nach ihrer Meinung hin auf seine Leidensshaft für das Leben "sie nimmt keine Lebensbedingung hin, die das volle beensbedingung hin, die das volle Menschsein in der Gemeinschaft wor allein bei der Kriche Schrick dessen der an der Verborgenheit der Gerechtigkeit leidet, das Geschick dessen der an der Verborgenheit der Gerechtigkeit leidet, das Geschiek der

### Dem Diesel geht es an den Ruß

Am Anlang war er im Kampf um einen umweltfremdlicheren Diesel ein einsamer Rufer in der Wüste: der Münchner Umweltschutstelerent Rüdiger

Schweikl. Doch inzwischen hat

er viele Mitstreiter gewonnen: die Stadt München, die Landesregierung, Bundesrat and Bundestag - und auch die

Industrie beginnt mitzuziehen.

VOR PETER SCHMALZ

Wh manchen Buros steht dort eine Flasche Cognac. Wenn aber Rüdiser Schweiki in seinem Münchner Dienstzimmer die zweite Schranktüre von rechts affect und ins zweite Fach von unten greift, dann holt er ein ovales, blaßgelbes Keramikgebilde hervor, das bisher nur wenig Dutzend Deutsche gesehen haben und das dennoch in absehbarer Zeit zu heftigen Debatten unter Experten und Politikern führen wird: Die Waben-Keramik ist ein Ruß-Katalysator für Dieselfahrzeuge. "Die Entgiftung der Diesel-Agase ist mindestens so wichtig wie die Abgase der Ottomotoren, denn die Mär von der Umweltfreundlichkeit des Dieselmotors ist eindeutig widerlegt", glaubt CSU-Mitglied Schweikl Ihm liegt die gesunde Luft sozusagen von Amts wegen am Herzen: Er ist Umweltschutzreferent der bayerischen Landeshauptstadt.

der Panei a.

ach vorue da

Zur allerende

st einer der aus die wegen die schels für den

atten ausgan

ne Minerale l etwas krisch, 7

SOZIZILIZION

ung durch

dethir as in

die Klinge 12: zen vermag fa

It bezeichneren

r Furcht mile.

heit auf dan Sira

ema eins de in

von seben De.

aur ener Auge.

rbereit ng de ir

sieg un achteag.

neues Parenes

soll Mandella

de Touron de L

ilis il eme in-

E 215 scide?

iescrichte me

ingestion bear

NDEREN

ilainise 🚁

Personer, <u>Sata</u>'

armi meedus

್ ರತಿಗಾರು ಕ್ಷಕ್ತುತ್ತ

Secure in per

nee man en en

e Kaise alex

ം വരാഷത്ത

ebungen 🛦 🔄

ನ್ನ ಉಡುತ್ತಕ್ಕ

einen sugge

er die Berie

um dere 🕸

rectuet ung die .

hen, ieme 🖭

ಾರೀನ ವಿಕಾಮ್

Victoria 💯

Sant Mar 2

meriae das

Hat I THE A Property الكالة تُعَنَّفُونَا لِمُ Creating Fig. STEEL TESTER. e-Production

والمنطقين والجائد فعالي

BERATION

Schweikl steht aber nicht allein, so verkündete kürzlich Bayerns Umweltminister Alfred Dick im Münchner Landtag: "Es ist festzustellen, daß der Ottomotor im gegenwärtigen Entwicklungsstand und schon bei der derzeitigen Kraftstoffzusammensetzung insgesamt eher als umweltfreundlicher anzusehen ist als der Dieselmotor." Und auch Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann hat dem Münchner Referenten im persönlichen Gespräch großes Interesse an dessen Kampf für saubere Dieselabgase bekundet. Denn auch die Bundesregierung stuft den Diesel-Pkw als "nicht abgasarm" ein.

nicht nur als besonders betriebsgünstig, sondern auch als umweltschonend. Das gilt zum Teil auch heute noch. Der Motor stößt nicht mehr Kohlenmonoxid, Stickoxid und Kohlenwasserstoffe aus als künftig ein Benzinmotor mit Abgaskatalysator. Deshalb wurde von Industrie und Verbänden gefordert, den Diesel als umweltfreundlich steuerlich zu be-

Doch diese Verbrennungsart hat einen Pferdefuß, den jeder spürt, der hinter einem solchen Wagen fährt: Der Diesel stinkt. Nun wäre auch das für Schweikl noch kein besonderer Grund zur Aufregung, gäbe es nicht noch einen bisher kaum beachteten Nebeneffekt: Der Geruch wird durch den oft sichtbaren Ruß aus dem Auspuff geschleudert, diese Festpartikelchen sind aber wiederum Trägersubstanzen für die ebenfalls im Abgas enthaltenen polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe wie Benzopyren, die im Verdacht stehen, krebsfördernd zu sein.

Die amerikanische Umweltbehörde "Environmental Protection Agency" (EPA) hat unverzüglich darauf reagiert und neue Grenzwerte ausgearbeitet. Derzeit dürfen noch 0,6 Gramm Ruß pro Meile ausgestoßen werden, Fahrzeuge ab Baujahr 1987 aber nur noch 0,2 Gramm, also ein Drittel, Der Bundesstaat Kalifornien hat schon fürs kommende Jahr den Grenzwert auf 0,4 Gramm herabge-

In der Bundesrepublik existiert nur die \_Rußvorschrift" von 1977, wonach durch den Ausstoß keine Verkehrsgefährdung durch Sichtbehinderung hervorgerufen werden darf. Angeregt durch Meldungen aus dem Ausland kam der Münchner Umweltreferent zu der Überzeugung: "Auch bei uns muß der gesundheitsschädliche Ruß aus dem Abgas." Auch Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß meinte jüngst in einer Regierungserklärung: "Die Abgasentgiftung bei Dieselmotoren wird künftig ebenso wichtig sein wie bei Fahrheute belasten Dieselfahrzeuge die deutsche Luft mit jährlich 25 000 Tonnen Ruß. Ohne Filter werden es klinftig voraussichtlich noch mehr sein, denn die Zahl der Dieselautos

Als sich aber Schweikl im vergangenen Jahr auf die Suche nach einer technischen Lösung dieses Problems machte, kam er sich vor wie Hebbels Handwerksbursche im Lande Kannitverstan: "Allen befragten Dieselherstellern schien die Rußfiltertechnik ein 'böhmisches Dorf zu sein." Erst ein Gang zum Patentamt brachte ihn auf die richtige Fährte. Neben japanischen und deutschen Anmeldungen fand er dort ein besonders erfolgversprechendes Daimler-Benz-Patent für Pkw-Dieselmotoren.

Danach wird der Ruß in einem Keramikfilter gesammelt und in regelmäßigen Abständen zu 90 Prozent automatisch so abgebrannt, daß sich die krebserregenden Kohlenwasserstoffe zu ungefährlichen Substanzen umwandeln und verflüchtigen. Die Daimler-Ingenieure lösten dabei auch das Problem, die Abgastemperatur von etwa 250 Grad Celsius auf die für den rückstandsfreien Abbrand notwendigen 450 Grad zu erhöhen. Schwieriger ist dagegen die Abgasreinigung bei Bussen und Lastwagen, deren Gase nur 180 Grad Betriebstemperaturen haben.

Inzwischen signalisierten die Stuttgarter Techniker auch hier Fortschritte mit einem Verfahren, das "recht vielversprechende" Prüfungsergebnisse zeige, wie es in Stuttgart heißt.

In Kalifornien, wo im vergangenen Jahr drei von vier verkauften Mercedes-Pkw mit Diesel fahren, läßt Daimler-Benz bereits Versuchswagen mit Dieselkatalysatoren laufen, weitere Tests und Erprobungen werden im Heimatwerk durchgeführt. Der erste Eindruck der Ingenieure: technisch machbar, aber noch einige nicht bewältigte Probleme. Vor allem bei kurzen Strecken wird die nötige Abbrenn-Temperatur nicht erreicht und der Filter verstopft. Ein Daimler-Mitwicklungsstand, um damit bei uns in Serie zu gehen."

Mit solchen Vertröstungen will sich Rüdiger Schweikl nicht zufriedengeben. Er meint: Die Abgasentgiftung ist nicht die Privatsache der Automobilkonzerne, sondern ein Anliegen der Öffentlichkeit, eine Sache des öffentlichen Wohls." Im Stadtrat holte er sich das einstimmige Votum für das erste deutsche Pilotproiekt mit rußgefilterten Fahrzeugen. Unterstützt vom Berliner Umweltbundesamt, dem bayerischen Umweltministerium und dem TÜV Bayern fährt München als erste Stadt gefilterte Dieselfahrzeuge. An dem einjährigen Versuch werden ein Bus, ein Müllfahrzeug, ein Lkw, eine Kehrmaschine und ein Pkw beteiligt sein.

Nach einigem Zögern macht nun auch die Industrie mit: Daimler-Benz stellt einen Personenwagen, wie er in Amerika erprobt wird, die Karosseriefirma "Neoplan" steuert einen Bus bei. MAN will mit einem Lastwagen dabeisein und damit erstmals den Betrieb eines gefülterten MAN-Dieselmotors in der Praxis testen. Die Filter werden zur Zeit montiert, der Versuch soll im nächsten Monat anlau-

Das Bundeskabinett hat inzwischen beschlossen, Diesel-Pkw, deren Abgase die in Amerika ab 1987 geltenden Grenzwerte nicht überschreiten, wenigstens halb so lange wie entsprechende Benzinfahrzeuge von der Kfz-Steuer zu befreien. Für Lastwagen wird im Bundesverkehrsministerium derzeit ein Konzept vorbereitet, das im Dezember entschei dungsreif sein soll.

Bei Daimler-Benz aber warnt man vor Hysterie. Wohl gebe es an den Rußpartikelchen Stoffe, die potentiell krebsfördernd seien, aber noch bei keiner Untersuchung habe nachgewiesen werden können, daß dies beim Einatmen zu befürchten sei. Ein Mercedes-Ingenieur: "Beim sommerlichen Grillfest schlucken die Menschen wesentlich mehr gefährliche



### Die Spuren der Mörder führen zu General Miroslaw Milewski

Die Nachricht über die Verhaftung des Altstalinisten Kazimierz Mijal in Polen hat den geheimnisvollen Fall wieder aufgerührt: Wer steht hinter der Ermordung des Priesters Jerzy Popieluszko?

Von HERBERT KREMP

ie polnische Regierung hat in der vergangenen Woche den Abschluß der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Fall des ermordeten Priesters bekanntgegeben. über das Resultat jedoch nichts mitgeteilt. Das Innenministerium arbeite weiter intensiv daran, die Anstifter der Entführung und des Mordes zu finden, hieß es.

In derselben Fernsehsendung, in der diese Verlautbarung verbreitet wurde, gab man die Festnahme Mijals bekannt. Andeutung eines Zusammenhangs? Andeutung einer Entlastung des Generals Jaruzelski, der einen Hintermann für den Mord braucht, der möglichst weit von seinem Regime entfernt steht? Mijal könnte der dafür geeignete Mann sein ein Irrläufer, der sich als Dogmatiker alter Schule nach Albanien davongemacht hatte, als Gomulka 1956 seinen nach-stalinistischen Reformkurs durchsetzte, und von dort vor einiger Zeit - wer weiß wann? - illegal nach Polen zurückkehrte.

Die gewundene, fabriziert klingende Geschichte zeigt erneut, in welche Verlegenheit das Regime Jaruzelski durch die Entführung und Ermordung des Pfarrers der Stanislaw-Kostka-Kirche in Warschau gestürzt wurde. Popieluszko war am 19. Oktober nahe der Stadt Thorn entführt und am 30. September in einem Stausee zwischen Thorn und Warschau ermordet aufgefunden worden. Verhaftet wurden in diesem Zusammenhang vier Mitglieder des polnischen Innenministeriums: Der stellvertretende Abteilungsleiter Oberst Pietruszka. Unterabteilungsleiter Piotrowski und zwei seiner Untergebenen, Chmielewski und Pekala. Über die Hintermänner breitet sich der Schleier des Rätsels. Die Spekulatio-

nen reichen von politischen Gegnern Jaruzelskis und seiner taktischen Haltung gegenüber der Kirche über unabhängig operierende "Hardliner" bis zum sowjetischen KGB.

Am häufigsten genannt wird als Spiritus rector der Divisionsgeneral Miroslaw Milewski, Politbüro-Mitglied und Sekretär des Zentralkomittees für den Sicherheitsbereich, Milewski, am 1. Mai 1928 geboren, wurde mit 16 Jahren Soldat der Roten Armee und dann in die polnischen Sicherheitsdienste überführt, denen er nach einem Interview vom 22. Juli 1984 ,36 Jahre und sechs Monate diente". Auf die Frage des Interviewers, "wie man leben soll", antwortete Milewski: "Lebe wie Genosse Dserschinskij." (Felix D. war von 1917 bis 1921 Leiter der unter Lenin gegründeten Tscheka und Organisator des "Roten Terrors" im revolutionären Rußland und in dieser Eigenschaft für zahllose Morde verantwort-

Milewski wurde nach 1948 als Spezialist für Gegenspionage und Subversionsbekämpfung im polnischen Innenministerium tätig, stieg 1971 zum stellvertretenden Innenminister auf und war von 1980 bis zum Juli 1981 Chef der Sicherheitsbehörde. Er wurde abgelöst von General Kiszczak, der es seitdem in seinem Amt mit Kräften zu tun hat, die ihren Aufstieg Milewski verdanken.

Milewski kommandiert weiterhin eine Sondereinheit des Sicherheitsdienstes, deren Tätigkeiten er als Mitglied des Politbüros abschirmen sogenannte Ausschuß für Gesetz und Ordnung, dem Milewski vorsitzt. Der General verfügt also über Macht und Mittel, seinen seit jeher bekundeten dogmatischen Standpunkt offiziell

oder im Untergrund durchzusetzen. Milewski gehört zu den einflußreichen Männern unter den polnischen Kommunisten, die seit 1980 für ein hartes Vorgehen gegen die Gewerkschaften eingetreten sind, in denen er zu Recht eine Verfassungs- und Freiheitsbewegung erkannte. Der Versuch Jaruzelskis, nach der formalen

Beendigung des Kriegsrechts zu einer Zusammenarbeit mit der Kirche zu gelangen, mußte ihm verfehlt erscheinen, seit im September dieses Jahres im Rahmen der Kirche und initiiert durch eine Reihe profilierter Priester ein neues Sammelbecken für die verbotene Gewerkschaft "Solidarität" entstanden war:

Ende September traf sich Lech Walesa aus Anlaß einer Arbeiter-Wallfahrt in Tschenstochau mit anderen "Solidaritāt"-Führern, was das Regime veranlaßte, ein vorgesehenes "Gipfelgespräch" zwischen Jaruzelski und Kardinal Glemp abzusagen. Die Regierung beschwerte sich lauthals über jene Priester, die früheren politischen Gefangenen und Mitgliedem der "Solidarität" ihre Kirchen zur Verfügung stellten, wo sie vor den Gemeinden politische Ansprachen hielten. Kritisiert wurden vor allem Jerzy Popieluszko und der Beichtvater Waleses, Jankowski.

Die Angriffe des Regimes hatten sich bereits seit vergangenen Sommer auf Popieluszko konzentriert. Als gemäßigt bezeichnete Politiker, wie der stellvertretende Ministerpräsident Rakowski, und Dogmatiker gingen publizistisch und juristisch "mit einer Stimme" gegen den Priester vor, der in seiner Kirche "Messen für die Heimat" las, dabei Kritik am Regime verbreitete und für die "Solidarität" eintrat. Da zu seinem Gemeindebereich das Hüttenwerk Huta Warszawa gehörte, brachte er Arbeiter und Intellektuelle zusammen, was 1980 wesentlich zum Entstehen der gen hatte.

Den Ausschlag für die Dogmatiker gab jedoch eine Ausstellung von bisher unbekannten Bildern der sowietischen Massenmorde an polnischen Offizieren in Katyn 1940. Popieluszko machte mit diesen Bildern Rundreisen. Die Dogmatiker schlugen zu, um den "Kompromißler" Jaruzelski zu treffen: Alle im Zusammenhang mit dem Mord verhafteten Sicherheitsbeamten waren enge Mitarbeiter Milewskis in dessen Zeit als Innenminister.

### Als die UNO die Südafrikaner ausschloß

Von GITTA BAUER

n Versuchen, Südafrika wegen seiner Politik der Apartheid aus den Vereinten Nationen zu drängen, hat es seit Bestehen der Weltorganisation nicht gefehlt. Doch die Gründerväter, zu denen auch die Republik Südafrika zählte, batten vor den formellen Ausschluß eines Mitgliedes einen Beschluß des Sicherheitsrates gesetzt. Der aber hat um der Universalität der Vereinten Nationen willen noch jeden Versuch entmutigt, den Präzedenzfall eines Ausschlusses zu schaffen. 👑

So war es ein Novum, als vor zehn Jahren die seit der Ära der Entkolonialisierung auf 41 Nationen gewachsene afrikanische Staatengruppe den Sicherheitsrat aufforderte, eben diesen Präzedenzfall zu schaffen. Ein weiteres Novum war das dreifache. Veto der Westmächte, die in seltener Einmütigkeit das Verlangen zu Fall brachten Südafrika blieb Mitglied der Vereinten Nationen - für noch genau 14 Tage.

Dann hatten die Afrikaner den Trick gefunden, mit dem Südafrika

der Vollversammlung ausgeschlossen werden konnte. Der Dreh war gar nicht neu, er bestand darin, daß die Mandatsprüfungskommission das Mandat der weißen Republik vom südlichen Zipfel des Schwarzen Kontinents als \_nicht von der Mehrheit der Bevölkerung erteilt" bezweifelte. Der Ausschuß hat zwar nichts weiter zu prüfen als die Unterschriften des Staatschefs oder des Außenministers unter dem Beglaubigungsschreiben einer Delegation. Und die waren einwandfrei die der Regierung von Pre-

de facto, wenn auch nicht de jure, von

Seit 1970 galt da das sogenannte Hambro-Ruling". Der norwegische Präsident der 25. Vollversammlung, Edvard Hambro, hatte die schon damals ausgesprochenen Zweifel des Mandatsausschusses zur Kenntnis genommen, aber am Recht Südafrikas auf Mitgliedschaft nicht gerüttelt.

Das schrieb man 1974 anders. Was neu war, war der Präsident der Vollversammlung. Der algerische Außenminister Abdelaziz Bouteflika kümmerte sich nicht um Legalität, er ersetzte das Recht durch die Macht der Mehrheit. So interpretierte er die Zweifel an Südafrikas Mandat als "dem Willen der Mehrheit der Vollversammlung zum Ausschluß". Die Majorität aus Kommunisten und Blockfreien applaudierte.

Roelof Botha, genannt "Pik", damals Botschafter, heute Außenminister der Republik, sammelte seine

WIE WAR DAS .

Akten ein und verließ an der Spitze seines kleinen Häufleins den Plenarsaal, den Kopf wie immer angriffslustig vorgestreckt.

Bouteflikas Handstreich hat sich für die Vereinten Nationen nicht ausgezahlt. Sie wollen zweierlei von Südafrika: die Freigabe der ehemaligen deutschen Kolonia Südwestafrika, die laut Mandat des Völkerbunds seit 1920 von Südafrika verwaltet wird, und die Abschaffung der Apartheid. Keines von beidem hat sie erreicht. Namibia wird – wenn überhaupt – nur dann frei, wenn die direkten Verhandlungen der USA und Südafrikas mit Angola und der Untergrundorganisation Swapo zu einem Ergebnis

Die UNO hat sich von diesem Prozeß selbst ausgeschlossen. Nur einer, der weitsichtige peruanische Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar, ist sich über die Konsequenzen im klaren. Er nahm auf eigene Faust den Dialog mit Südafrika wieder auf und flog im vorigen Jahr nicht nur nach Kapstadt, wo er mit der Regierung sprach, sondern auch nach Windhoek, wo er sich mit den von der UNO übersehenen und mißachteten internen Parteien traf.

Was die Rechte der schwarzen Bevõlkerung Südafrikas angeht, so kann sich Regierungschef Pieter Willem Botha nur wenige Mitglieder der Vereinten Nationen zum Vorbild nehmen. In ihr sitzen nur eine Handvoll demokratisch verfaßter Staaten.

### Angebote über steuersparende Anlagen erhält Frau Dr. Dreher fast täglich. Was hat sie von unseren Anlagemöglichkeiten überzeugt?

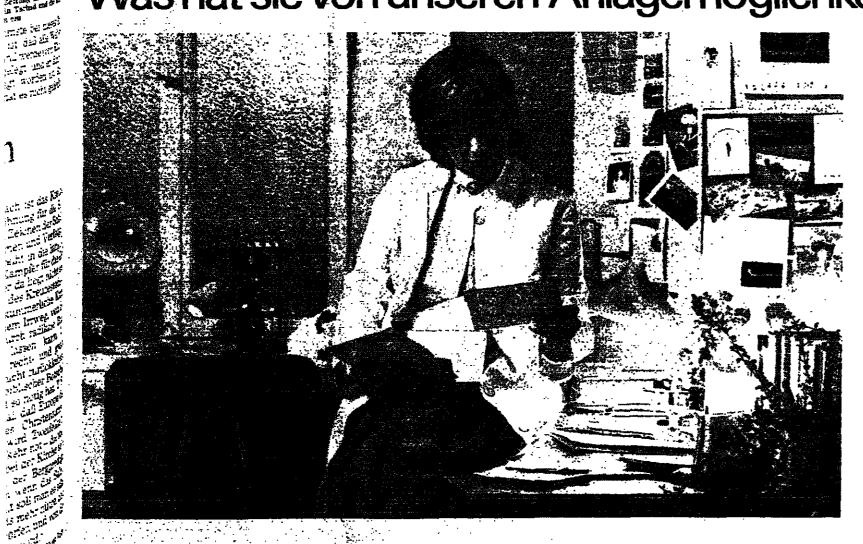

eldanlagen mit Steuervorteilen k\u00f6nnen qualitativ sehr unterschiedlich sein. Frau Dr. Dreher entschied sich für unsere Angebote, weil sie grundsolide sind und weil eine große Bankengruppe dahintersteht. Mit der DG Immobilienanlage Nr. 12 "Seniorenwohnheime in München und Bad Abbach" wählte sie zwei sichere und ertragreiche Anlageobjekte aus, die sich durch hohe Bauqualität auszeichnen. Sie kann mit einer guten Rendite rechnen: ca. 38% Verlustzuweisung während der Bauphase, Barausschüttung 5,25% p.a. erstmals für 1985; das entspricht einer Gesamtrendite je nach Steuersatz bis zu 22%.

Um diese und andere attraktive Anlagemöglichkeiten zu nutzen, genügt ein Besuch bei uns. Denn wir bieten zur guten Beratung den umfassenden Finanzservice aus einer Hand: unser Verbundangebot.

Der Verbund: Alles aus einer Bank.

Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft." Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen. Und dies überall, denn die Volksbanken und Raiffeisenbanken haben mit

19.667 Bankstellen das größte Bankennetz in Deutschland.

Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,7 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

8 regionale Zentralbanker

👽🗙 Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

### Barschel hofft auf baldige Unterzeichnung

s Hambur

"Wenn es nicht zu einem unterschriftsreifen Staatsvertrag aller elf Bundesländer kommt, dann werden wir sieben CDU/CSU-regierten Länder den Staatsvertrag zur Rundfunk-Neuordnung allein abschließen", bekräftigte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel gestern in Norderstedt bei Hamburg. Der Kieler Regierungschef glaubt, daß bereits am 19. Dezember - falls die SPD-Länderchefs an diesem Tag ihre Zustimmung verweigern - die CDU-Ministerpräsidenten unterschreiben oder ihren Parlamenten einen unterschriftsreifen Staatsvertrag vorlegen werden. Barschel ist auch überzeugt, daß zumindest Hamburg. wahrscheinlich auch Bremen, dem Vertrag der sieben Unionsländer beitreten werden. Dieser Staatsvertrag werde sich auf die Vereinbarung der Ministerpräsidenten in Bremerhaven stützen. Das Vorgehen der CDU-Länder sei daher kein "Alleingang", sondern die Erfüllung eines von allen

#### Bayern gegen Ergänzungsabgabe

Länderchefs getragenen Beschlusses.

DW. Münche

Gegen die Erhebung einer Ergänzungsabgabe anstelle der für verfassungswidrig erklärten Investitionshilfeabgabe für Besserverdienende hat sich der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß ausgesprochen. Wie der CSU-Chef gestern in München anläßlich des 100jährigen Bestehens der Bayerischen Landesbank Girozentrale sagte, sollte der Staat nicht mit der linken Hand nehmen, was er mit der rechten gegeben habe. Strauß sprach sich dafür aus. in einem Schritt die Steuern 1986 zu senken und nicht, wie von Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU) geplant, die Abgaben in zwei Stufen 1986 und 1988 zu verringern.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07637 and at additional racilling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GREMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

### Ost-Berlin wurde von Moskau zurückgepfiffen

Bei Sperrung der Glienicker Brücke eigenmächtig vorgeprellt

HANS-R. KARUTZ, Berlin Die knapp zwölfstündige Blockade der Grenzbrücke zur "DDR", über die allijerte Militärmissionswagen rollen, mußte Mitte voriger Woche auf Anordnung der Sowjetunion von Ost-Berlin postwendend rückgängig gemacht werden. Die WELT berichtete. In den Vorgang hatten sich auch höchste politische Stellen in Washington eingeschaltet, wie jetzt in Berlin bekannt wurde. Von sowjetischer Seite wird der für die "DDR" blamabel ausgegangene Vorfall mit einer "Fehleinschätzung" untergeordneter östlicher Dienststellen be-

In der Nacht zum Donnerstag war die Glienicker Brücke an der Stadtgrenze zwischen Berlin-Wannsee (West) und der "DDR"-Bezirkshauptstadt Potsdam, die zur Hälfte zum Osten gehört, mit Sperrgittern und tonnenschweren Betonschwellen verbarrikadiert worden. Auf diese Weise wurde der bislang selbst durch den Mauerbau nie unterbrochene direkte zivile Verkehr auf dem kürzesten Wege zwischen West-Berlin und den in Potsdam und im Vorort Nedlitz in alten Villen untergebrachten Militärmissionen der USA, Englands und Frankreichs unterbrochen.

gründet.

Das Politikum lag darin, daß "DDR"-Posten während der Absperrung zugleich die auf dem östlichen Ufer wehenden Fahnen der UdSSR und der "DDR" einzogen. Auf diese Weise sollte offenbar symbolisiert werden, daß mit der Sperre des Übergangs zugleich der bisher durch symbolische Zeichen unterstrichene Charakter eines "besonderen Punktes" nicht mehr gegeben sei. Die östliche Brückenhälfte sollte gleichsam "normales" Potsdamer Stadtgebiet werden. Den Alliierten war über den Senat zugleich bedeutet worden, sie sollten einen Umweg von 15 Minuten machen und auf dem Weg nach Potsdam den Kontrollpunkt Drewitz benutzen. Der Zugang sei gewährleistet; Nachteile entstünden nicht.

Nachdem die drei Schutzmächte über ihre Bonner Botschaften intervenierten und Washington unter anderem auf mögliche Folgen für die Bewegungsfreiheit der sowjetischen Militärmissionen in der Bundesrepublik hinwies. handelten die Sowjets prompt. Die "DDR"-Behörden erhielten die Weisung, die Hindernisse auf

der Brücke sofort zu beseitigen. Die Allierten und der Senat waren auf die "Stunde X" der anderen Seite seit Wochen vorbereitet.

Denn seit rund drei Monaten hatte Ost-Berlin auf der für derlei Angelegenheiten im Prinzip nicht zuständigen Schiene der beiderseitigen Beauftragten für den Reise- und Besucherverkehr, Botschafter Walter Müller (Ost-Berlin) und Senatsrat Gerhard Kunze (Senat von Berlin). Geld für dringende Reparaturarbeiten an der Brücke angemahnt. Bei westlicher Zahlungsunwilligkeit werde der Übergang gesperrt. Die östliche Seite begründete dabei ihre Forderung nach Devisen für Reparaturen damit. sie benötige die Brücke schließlich nicht, sondern lediglich der Westen.

Auf westlicher Seite war zeitweilig erwogen worden, die für den "Blokkade-Tag" anberaumte, aber seit längerer Zeit verabredete Begegnung zwischen dem sowjetischen Botschafter in Ost-Berlin, Wjatscheslaw Kotschemassow, und dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen wegen der "entstandenen Lage" abzusagen. Diepgen fuhr in Begleitung von Senatskanzleichef Hans-Jürgen Schierbaum dennoch.

Schierbaum spricht perfekt Russisch und dolmetschte bereits bei ähnlichen Begegnungen von Weizsäckers. Diepgen brachte beim Mittagessen in der Botschaft "Unter den Linden" auch die Sperre zur Sprache. In politischen Kreisen hieß es, die Sowjets hätten nur lächelnd abgewinkt und zu verstehen gegeben, daß doch alles wieder "in Ordnung" sei. Im übrigen seien die Gastgeber ungewöhnlich "zuvorkommend und fast freundschaftlich" aufgetreten.

Die schnelle sowjetische Reaktion

auf die Eigenmächtigkeit der "DDR" wird in der Bundesregierung und in Berlin auch als subtile "Rache" für einen anderen einseitigen Schritt Ost-Berlins gewertet: Als die "DDR" im Sommer dieses Jahres die Verabredung über den zweiten, vom Bund garantierten und an keinerlei Bedingungen geknüpften Kredit über 950 Millionen D-Mark sicherstellen wollten, stimmte sie ohne konkrete Absprache mit den Russen dem Offenhalten des wichtigen Straßenübergangs Staaken nach Hamburg bis Ender 1997 m.

### Bäumer: Grüne Flanke abschotten, um Spaltung der SPD zu vermeiden

Von WILM HERLYN

Eigentlich ist meine Partei schon gespalten. Linke versuchen nun endgültig, die Oberhand zu erhalten. Und das versuchen sie mit einer Zusammenarbeit mit den Grünen." Diese bittere Bilanz zieht Hans-Otto Bäumer, 14 Jahre lang Vorsitzender des drittgrößten SPD-Bezirks Niederrhein, lange als Land-wirtschaftsminister am Kabinettstisch des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau. Er gilt als einer der wortgewaltigsten und entschiedensten Kämpfer für den Umweltschutz schon zu einer Zeit, als die SPD noch gar nicht begriffen hatte, daß dies eines der hervorragenden politischen Felder werden würde.

"Eine so wichtige Aufgabe gehört in seriöse Hände", folgert Bäumer und fordert "die grüne Flanke der SPD abzuschotten" und nicht "beim modischen Öko-Trip den Grünen auf den Leim zu gehen". Doch da sieht er schon weite Teile seiner Partei – teils unbewußt, teils mit voller Absicht –, "weil die linken Kräfte in der SPD meinen, sie könnten mit dem Vehikel grün den Rest der Sozialdemokratie überfahren".

Die nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen entstandenen rot-grünen Bündnisse lassen seiner Meinung nach "das Ende der SPD gewachsener traditioneller Prägung bedrohlich näherkommen". Er sieht, daß die Sozialdemokratie sich mit ihren Anlehnungen an die Grünen "aus gesicherten, traditionellen Grundvorstellungen hinaus in unbekanntes Milieu und ungewohntes Terrain" bewege. Dadurch würden sich die Bindungen der SPD zu ihren traditionellen Wählergruppen lokkern und die Stimmung im Lager ihrer Sympathisanten "auf Null sinken".

Vor allem aber wendet sich Bäumer gegen die Kehrtwendung der
Landes-SPD in ihrem Verhältnis zu
den Grünen. Nachdem der Vorsitzende Johannes Rau gegen "Tabuzonen" Stellung genommen habe,
könnten die Sozialdemokraten vor
Ort diese Wende nur so interpretieren, daß die Festlegung von 1983,
nach der Bündnisangebote ausdrücklich ausgeschlossen wurden,

von Rau aufgegeben "und ins Gegenteil verkehrt worden ist".

In der Tat hatte die SGK, die kommunalpolitische Vereinigung der SPD, mit ausdrücklicher Billigung des SPD-Landesvorstandes am 26. August 1983 beschlossen: "Die Grünen werden weiterhin Wählerpötential der SPD streitig machen und ihr Profil gegen die SPD suchen... Die SPD muß deshalb die Grünen politisch bekämpfen. Das schließt Bundnisangebote aus."

Bäumer erinnerte auch daran, daß Rau die Grünen früher als "Arbeitsgruppe Chaos" klassifizierte, heute aber sei sie für ihn anscheinend mindestens ein Tolerierungspartner. Bäumer warnt auch vor einer Umarmungspolitik, die die Grünen "aussaugen will". Dies hält er für eine "geradezu halsbrecherische Entwicklung in der SPD, wenn sie

Landesbericht Nordrhein-Westfalen

den Grünen und deren majoristischen und ökologischen Positionen folgt, mit denen wir als Godesberger SPD, als Volkspartei, uns nach links bewegen dürften".

Die größte Gefahr für seine Partei sieht er in den Kräften, die sich "nicht aus eigener Kraft durchsetzen konnten wie die linken Abweichler Hansen und Coppik, weil diese nämlich den Geruch des Marxismus und der Moskaufreundlichkeit um sich hatten. Das setzt sich in der Bundesrepublik nicht durch. Nun aber nehmen die linken Kräfte die Ökologie als Vehikel, und Rote verkleiden sich als Grüne".

Bäumer hält es für ausgeschlossen, daß die Grünen auf eine Umarmungstaktik hereinfallen würden. Er zitiert aus einem Strategiepapier des grünen Bundestagsabgeordneten Ludger Volmer aus Gelsenkirchen, in dem es heißt: "Sie (die Strategie – d. Red.) vertieft die Spannungen in der SPD, weil sie die Forderung in den Mittelpunkt rückt, die auch von starken Kräften in der SPD getragen werden. Somit kann sie zu einer weiteren Erosion der Parteienlandschaft beitragen."

mung, die die Grünen bei der SPD-Führerschaft erhalte. Christoph Zöpel wie Günther Einert aus dem Kabinett Rau, Björn Engholm aus Kiel so wie Karl-Heinz Jansen von der IG Metall bereiteten den Boden für Partnerschaften und Koalitionen vor. "Weil der Börner sich hat breitschlagen lassen", lenkt Bäumer den Blick nach Hessen, konnten die Linken mit der unverdächtigen Betonfacharbeiter-Verkleidung einen gewaltigen Schritt; weiterkommen, die SPD nach links zu trimmen. Das wird sich zu einem doppelten, dreifachen, ja vielfachen Verlust im Bereich der Mitte auswirken. Da wird der Begriff der Volkspartei blutarm und auf die Dauer eine leere Über-

Die SPD sei am Scheidewege und müsse sich ietzt entschließen - und nicht wie Buridans Esel verhungern, weil der nicht zwischen dem linken und dem rechten Heubzufen wählen wollte. Bäumer: "Wir müssen von beiden nehmen." Die SPD dürfe aber keine Partei werden, wo sich der Kunde mit einem Wunschkatalog wie im Versandhaus bediene. Dazu aber bedürfe es den Mit von Johannes Rau, sich eindeutig zu äußern. Rau dürfe sich nicht mehr durch die Linien schlängeln, um nicht "im Meinungsverhau hängenzubleiben - zwischen der Position Lafontaines, dem Standpunkt Apels, der Meinung Koschnicks, der Überlegung Börners, der Analyse Schröders, der Variante Engholms". Jetzt sei Standfestigkeit und Glaubwürdigkeit gefordert.

Es reiche nicht, wenn Rau versuche zu suggerieren, er werde nach der NRW-Verfassung auch mit einfacher Mehrheit als Ministerpräsident gewählt. "Damit ist doch nichts gewonnen, um das durchhalten zu können, muß er - wenn er nicht Kirmesboy à la Pannen sein will - selbst an das Karussell und die Gänge bedienen und nicht andere bestimmen lassen, was auf dem Jahrmarkt geschieht\*. Dabei bezieht sich Bäumer auf das Bild, das der grüne Geschäftsführer Martin Parinen gebraucht hatte, als er sagte, den Grünen sei egal, wer die Kirmes eröffne oder Festreden schwinge, ihnen komme es auf die Inhalte an.

### Alternative in Berlin nennen Kandidaten

F. D. Berlin

Mit der Bekanntgabe der 18 Kandidaten für das Berliner Abgeordnetenhaus hat die Berliner Alternative Liste (AL) begonnen, sich auch personell auf einen Erfolg bei den im März kommenden Jahres stattfindenden Berliner Wahlen einzustellen. Die jetzt genannten potentiellen Abgeordneten sind in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt und haben ihren Arbeitsplatz in der Mehrzahl imöffentlichen Dienst. Gescheitert war ein Antrag autonomer Frauengruppen, bei der Kandidatenaufstellung nur Frauen zu berücksichtigen. Für ein erneutes Mandat im Landesparlament bewarben sich auch die AL-Abgeordneten Kuntze (früherer FDP-Landesvorsitzender) und der frühere Kommunarde Kunzelmann Sie wurden von der Basis bisher allerdings nicht berücksichtigt und könnten allenfalls ins Parlament einziehen, wenn nach der Hälfte der neuen Legislaturperiode auf Grund des Rotationsprinzips die jetzt aufgestellten Kandidaten ausschieden. Dies wäre

#### Jüdische Gemeinde ehrt Matthias Walden

waldei

DW. Berlin "Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hat mit Matthias Walden einen ihrer besten Freunde verloren", schrieb der Vorsitzende der Judischen Gemeinde zu Berlin, Heinz Galinski, in einem Kondolenzbrief an die Familie. "Ich kenne kaum einen Menschen, der sich so umbeitrbar, leidenschaftlich und kompromisios für die Belange des Staates Israel eingesetzt hat." Galinski zitiert Matthias Walden was ihm dieser anläßlich seines 70. Geburtstages geschrieben hatte: "Als ich elf Jahre alt war, holte mein Vater 💝 gegen Abend unser Auto aus der Garage und sagte mir, wir würden beide in die Stadt fahren. Er sah traurig und bestürzt aus. Es war der 9. November 1938. Und dann standen wir vor der rauchenden Dresdner Synagoge. Mein Vater sagte: ,Das ist ein Gotteshaus, mein Junge. Es gehört den Juden. Sie beten zu dem selben Gott wie wir. Und die Nazis haben dieses Gotteshaus niedergebrannt. Sie sind Verbrecher. Vergiß das nie, was du hier siehst." Das sei Bekenntnis und Vermächtnis zugleich gewesen

# Mehr Geschmack?



Neu. Die erstaunliche Barclays: Kräftige American Blend - bei nur 1 mg Kondensal und 0,2 mg Nikotin (Durchschnittswerte nach DIN)

# Einerseits.

Mehr Geschmack - das ist nur die halbe Neuigkeit der Barclays: Sie ist die erste

Kräftige, die eine Leichte ist! Denn einerseits sorgen kräftige, hochwertige Qualitäts-Tabake und die einzigartige Actron-Technologie für wesentlich mehr Geschmacksentfaltung. Andererseits bieten die erstaunlich niedrigen Werte einen wirklich angenehm-leichten Rauchgenuß. Probieren Sie Barclays, es lohnt sich!







Bei Barclays mit der Actron-Technologie strömt die Lust durch vier seitliche Kanäle bis zu fünfmal schneller als der Rauch. So wird das Lusi/Rauch-Gemisch im Mundraum stark verwirbelt und spricht dort samtliche Geschmacksnerven an. Ergebnis: Mehr Geschmack.

Barclays. Die erste Kräftige, die eine Leichte ist

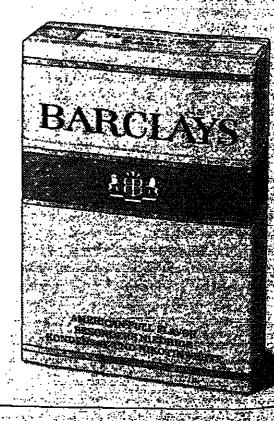

#### Von RÜDIGER MONIAC

nennen

anntgabe der 18 k

Berliner Abgente Lectiner Alternati

men, sich auch personen sich auch personen statistet personen sich auch personen statistet personen sin der einzusselte in potentielte

enzisele en potentieler in in der Öffente bekannt und her tz in der Mehrer ienst. Geschrift

Senst Geschein tonomer Pare Kandidatenanta

berücksichtige Mardar im be Farben sich bei den Kunto

den Kunze ber srsitzenden unt der Basis beber die der Basis beber die der Sichen der Basis beber die besichtigt mit der Basis beber die besichtigt mit der Basis beber die besichtigt mit der die besichtigt mit der die besichtigt mit der die der die besichtigt mit der die der die besichtigt mit der die der die der die besichtigt mit der die d

rucksichtigt and

ins Perlament in der Halifeder

de auf Grund &

die jetzt zugene isschieden Dies

Gemeinde.

thias Wall

ie Gemendent

as Walden sign

ie verloren st

e der Judick

En. Henry Cal

nzbrief andelsz

um einer Meno

Desittoer, ledere

craidies fie des.

israel emperati

Metticias Walk

a Cuch sens 1

ciuteben hatte

war, hole wer

nser autoaute

Mar. Wat wireles

ren Erszhoad

" a" der 9 km

Cand-n and

Dresidner Spie

ie. Das ist mile

ir is eine

थ वंद्या स्टॉस्ट**ि** 

nis Cabendies

at Talent Signal

in Die ente:

දී වැන්න කරන්නේ

daten

TOFA heißt das neue Kürzel, um das in der NATO wiederum wie bei frijheren Planun-gen auch politischer Streit-auszubrechen droht Hinter ihm verbirgt sich die Absicht der Regierungen, der Rüstungsplanung des Blind-nisses, einen veränderten Schwer-punkt zu geben, Ziel von FOFA ist es, die Streitkräfts der Allianz in Europa in den kommenden Jahrzehnten mit teilweise neuen Waffen, Aufklärungsmitteln und Führungssystemen auszustatien, die wirksamer als die heute vorhandenen helfen, im Falle einer Aggression des Warschauer Paktes die aus dem Osten nachrückenden Divisionen schon zu dezimieren, bevor sie an der Front den Offensivdruck gegen die Vorneverteidigung der NATO verstärken oder minde-stens suffecht erhalten können.

Es gent um einen Beschluß, den die NATO-Botschafter am vergangenen 9. November in Brüssel faßten. Als die Ständigen Vertreter ihrer Regierungen waren sie an jenem Freitag zusammengetreten und tagten als

Verteidigungsplanungsausschuß (DPC - Defence Planning Committee). Dies zu unterstreichen, ist wichtig, weil damit klar wird, daß der von den Botschaftern gefaßte Beschluß im Auftrag ihrer Regierungen zustande kam, also auch Bonn seinen Botschafter entsprechend angewiesen

Der Beschluß hat eine vom NATO-Oberbefehishaber Europa (Saceur), General Rogers, erarbeitete und vom NATO-Militärausschuß (MC - Military Committee) gebilligte langfristige Planungsrichtlinie für die Bekämpfung der Folgestaffeln des Warschauer Paktes zum Inhalt. In der NATO-Amtssprache Englisch wird der Beschluß Long Term Planning Guideline (LTPG) genannt. Es geht darin um den Follow-on Forces Attack (FOFA).

Kaum war die Verabschiedung der FOFA-Planungsrichtlinie publik. setzte die Kritik ein. Im wesentlichen wurde sie von politischen Kräften des linken Spektrums in Europa vorgetragen, in der Bundesrepublik von Teilen der SPD und von den Grünen. Sie behauptete, die NATO verändere ihre Strategie der "flexiblen Reaktion", es gehe dem Bündnis künftig nicht mehr um Verteidigung, sondern um Angriff auf den Warschauer Pakt. Das FOFA-Konzept destabilisiere die Lage in Europa somit; es wirke auf die politischen Bemühungen um Ausgleich und Entspannung mit der Sowjetunion und dem gesamten östli-

chen Teil des Kontinents schädigend. Solche Kritik verfehlt ihr Ziel. Diejenigen, die FOFA ablehnen, haben sich entweder mit seinem Inhalt noch nicht ausreichend beschäftigt, oder sie bekämpferi es aus politisch-ideologischen Gründen. Als kürzlich General Rogers das FOFA-Konzept einigen Journalisten in seinem Shape-Hauptquartier im belgischen Mons bis in die Einzelheiten hinein vorstellte, machte er vor allem auf folgende

NATO nicht. Im Gegenteil wird sie setzt werden. Rogers sagte: "Die

Mit neuen Rüstungsplanungen will die NATO ihre Verteidigung verbessern

### FOFA oder: Abschreckung mit langem Arm

durch eine Rüstungsplanung mit neuen Prioritäten in ihrer militärischen Anwendbarkeit glaubwürdiger und damit für die Wahrnehmung des Warschauer Paktes noch wirksamer. Sie verfolgt, wie bekannt, das Ziel der Kriegsverhinderung, indem sie einem möglichen Angreifer vor Augen führt, daß für diesen Fall sein eigenes Risiko kaum genau zu wägen und wahrscheinlich sehr groß wäre.

- FOFA ist keine offensive Strategie. Es ist überhaupt keine Strategie. Es ist einzig und allein eine Richtlinie zur künftigen Adjustierung der NATYL-Reschaffungsplanung. Die NATO-Beschaffungsplanung. Die NATO-Strategie ist und bleibt auch künftig eine rein defensive. Sie ist darauf ausgerichtet, dem möglichen Aggressor die militärische Einnahme des europäischen Territoriums der NATO zu verwehren. Auch wenn der militärische Konflikt, den der Warschauer Pakt ausgelöst haben müßte, bereits im Gange wäre, würde die Strategie der NATO ausschließlich darauf gerichtet sein, die Abschrekkung wieder herzustellen ("to restore deterrence") und die Integrität des NATO-Territoriums.

#### Subkonzept des operativen Konzepts

Auch hat FOFA mit dem in den USA entwickelten operativen Konzept "AirLand Battle" nichts zu tun. FOFA ist nach den Worten von Rogers lediglich ein Subkonzept des operativen Konzepts des Obersten NATO-Oberbefehlshabers in Europa. "Unabhängig" davon, so der General weiter, hat das amerikanische Heer eine Doktrin unter dem Titel "Air-Land Battle" für eine mögliche Nutzung außerhalb Europas, also "auf weltweiter Basis" entwickelt, das auch offensive Elemente enthält. Dabei werden Streitkräfte zu Lande und in der Luft zu Operationen zusammengefaßt. Sie sollen gegen den Feind notfalls auch Land zurücker-

Das gilt aber nicht für Europa, wie der General ausdrücklich unterstrich. Mit FOFA sind, wie er erklärte, keine massiven Angriffe der Landstreitkräfte über die innerdeutsche Grenze nach Osten geplant. Wenn es um die Wiederherstellung der "Integrität des NATO-Territoriums" gehen müßte, seien allenfalls in wenigen Kilometern zu messende Angriffsoperationen über die innerdeutsche Grenze denkbar. Auch sind präemptive Schläge der NATO, also einem östlichen Angriff vorgreifende, mit FOFA nicht beabsichtigt. Schließlich hat FOFA nichts mit Plänen zu tun, in - FOFA verändert die Strategie der chemische Waffen koordiniert einge-

schen den verschiedenen Einsatzmitteln konventioneller, atomarer und chemischer Art. Chemische und nukleare würden vom Obersten Befehlshabers in Europa lediglich im Einklang mit Freigabeverfahren benutzt, die von den politischen Institutionen der NATO erlassen wurden."

Seit Jahren warnen Rogers und mit ihm andere NATO-Fachleute davor, daß sich die westliche Allianz durch Vernachlässigung ihrer konventionellen Verteidigungskräfte im Kriegsfalle in eine Sackgasse manövrieren könnte. Wenn sie dann überhaupt noch ihre Verteidigungslinie in Mitteleuropa oder auch an den Flanken des Kontinents halten wollte. wäre sie bei schneller Abnutzung ihrer ohnehin zu schwachen konventionell ausgerüsteten Verbände zum Einsatz von Nuklearwaffen gezwungen. Dies aber entspricht nicht der Strategie der NATO. Sie verlangt, daß das Bündnis als Verteidiger dem Angreifer bedeutet, es greife ganz und gar aus freier Wahl und nicht aus militärischer Schwäche als erster zu dem atomaren Kampfmittel. Aus diesem Grunde muß die Allianz bestrebt sein, zur glaubwürdigen Unterstreichung der eigenen Flexibilität die richtige Mischung aus strategischen Nuklearwaffen, solchen für den Kriegsschauplatz ("theater") und konventionellen Waffen bereitzuhalten. Dabei gibt es aber auch, worauf Rogers mit großem Nachdruck hinwies, Begrenzungen für die konventionellen Systeme nach unten wie nach oben, obwohl der Fall, die Allianz könnte über zuviel konventionelle Waffen verfügen, angesichts ihrer Schwäche auf diesem Gebiet nur theoretisch zu betrachten ist. Zum vollen Verständnis der Strategie muß aber auch er herangezogen werden.

Rogers erläuterte, was zur Realisie rung der Abschreckungsstrategie einerseits das Minimalerfordernis für den Umfang an konventioneller Kampikraft ist, andererseits aber die maximale Größe. Als Minimalerfordernis für die Strategie definierte er einen Umfang, "der mehr ist als ein Stolperdraht". Der Umfang an konventionelller Verteidigungskraft muß so groß sein, daß die NATO aus völlig freiem politischen Willen den Entschluß zum Einsatz von Nuklearwaffen fassen kann und auch in der Lage ist, diese mit konventionellen Kampfmitteln solange zu schützen, bis sie aus politischen Gründen mit dem Ziel, den Angreifer zum Einhalten der Aggression zu bringen; zu Nuklearwaffen greifen möchte. Als "maximal erlaubt" bezeichnete er eine konventionelle Verteidigung, die beim Warschauer Pakt nicht zu dem Schluß führen dürfe, die NATO werde auf mit Sicherheit verzichten. "Nuklearwaffen sind", so sagte der General, der entscheidende Faktor in der Ausbalancierung unserer Abschrekkung." Davon ist die konventionelle Kampfkraft der NATO weit entfernt. Sie rangiert vielmehr im Bereich des Minimalerfordernisses zur Realisierung der Abschreckungsstrategie.

#### Wie die Kampfkraft höher werden soll

Aus diesem Grunde verfolgte Rogers mit seinem Stab bei Shape seit 1980 drei Ziele zur Steigerung der konventionellen Kampfkraft:

1. Die zur Vorneverteidigung bereits verfügbaren Truppen werden hinsichtlich Zahl, Ausrüstung, Ausbildung, Durchhaltefähigkeit und Reservenbildung verbessert.

2. Dazu sucht die NATO weitere Kräfte, die als ausgebildete Reserven mobilisiert werden können.

3. Schließlich bemüht sich die Allianz darum, ihre Waffensysteme zu modernisieren und dabei auch darauf zu achten, daß solche Waffen beschafft werden, die zur Bekämpfung der Nachfolgekräfte im Osten besser als bisher geeignet sind. Das Letztere ist mit FOFA gemeint. Wie will die NATO das verwirklichen?

Um die Antwort darauf zu geb ist nőtig zu schildern, wie die NATO sich theoretisch den Ablauf eines Krieges in Europa vorstellt. Die Divisionen des Warschauer Paktes würden in einer tiefen Staffelung gegen die Verteidigungslinie der NATO vorrücken. Schematisch baut sich die Staffelung so auf: Einer Ersten Strategischen Staffel folgt eine Zweite. Auch die Erste Strategische Staffel unterteilt sich in zwei operative Staffeln, die wiederum jeweils in zwei taktische gegliedert sind. Hinter der ersten taktischen Staffel, die von Beginn des Krieges an das Angriffsge-fecht gegen die Vorneverteidigung der NATO führen würde, rückt in mä-Biger Entfernung, die in 24 Stunden zurückzulegen wäre, die zweite taktische Staffel vor. Hinter dieser folgt die erste taktische Staffel der zweiten operativen Staffel und so fort. Die taktischen Verbände sind im Gelände nach hinten jeweils so aneinandergereiht, daß sie in einem Tag die Position des jeweils vor ihm stehenden Verbandes erreichen können. Damit wird verwirklicht, was die sowjetische Führungsdoktrin verlangt: Abgenutzte Angriffsverbände sollen ohne Unterbrechung durch frische er-

ein ständiger Angriffsdruck auf die NATO-Verteidigung in Mitteleuropa gewährleistet wäre.

Diesem Angriffskonzept hat die Sowjetunion mit der Bildung der sogenannten "Operativen Manöver-Gruppen" (OMG) ein weiteres für die NATO bedrohliches Element hinzugefügt. Dies sind Verbände der Landstreitkräfte, in denen alle Typen von Truppengattungen von Panzern, Mot-Schützen über Artillerie, Angriffshubschrauber bis hin zu Nachschubteilen zusammengefaßt sind, so daß eine OMG ohne weitere Unterstützung zum selbständigen Kampf befähigt ist. Verbände in OMG-Gliederung führen die sowjetischen Streitkräfte schon in der ersten operativen Staffel der Ersten Strategischen Staffel mit. Sie sollen, wenn sich im Abnutzungskampf zwischen Angreifer und Verteidiger Schwachstellen in der NATO-Linie zeigen, durch raschen Ansatz dort den Durchbruch erzwingen und mit Hilfe von Luftlandungen hinter der Verteidigung der NATO tiefe Stöße ins Hinterland der Bundesrepublik erzielen.

Während die Abwehrschlacht in der Vorneverteidigung im Gange ist und die NATO-Verbande dem Angriffsdruck der östlichen Staffeln standzuhalten suchen, muß gleichzeitig das Gefecht gegen die aus der Tiefe nachrückenden Verbände geführt werden. Dies geschieht mit Hilfe des FOFA-Konzepts. Die NATO braucht eine Bewaffnung und Ausrüstung, die ihr das mit ausreichender Wirkung erlaubt.

Bisher standen ihr für diese Aufgabe ausschließlich Flugzeuge zur Verfugung und in begrenztem Umfang weitreichende Artillerie. Deshalb ist die Behauptung der Kritiker von FOFA unsinnig, dadurch verlasse das

westliche Bündnis seinen hisher ein. deutigen Verteidigungsauftrag. Immer schon hat das Operationskonzept der NATO in Europa, für das gegenwärtig General Rogers mit seinem Stab Shape verantwortlich zeichnet, aus zwei unterschiedlichen Elementen bestanden. Einerseits sollen die Landstreitkräfte in der Vorneverteidigung möglichst wenig vom eigenen Territorium aufgeben und es bestenfalls auch wieder zurückerobern. Andererseits sind die Luftstreitkräfte darauf angesetzt, zum ersten die Basen und Führungseinrichtungen der gegnerischen Luftstreitkräfte zu bekämpfen ("Offensive Counter Air"). zum zweiten aber auch für Abriegelung des Gefechtsfeldes in der Vorneverteidigung gegen nachrückende Staffeln zu sorgen.

#### Eine Studie soll Maßstäbe setzen

Diese Aufgabe nennen die Fachleute "Interdiction". Beides ist ein Teil von FOFA, wie es die NATO schon bisher praktiziert, ohne dafür ein Kürzel gehabt zu haben. Das Kürzel zeigt nun lediglich an, daß sich das Bündnis dank des Engagements von General Rogers verstärkt dieser Aufgabe annimmt.

Freilich muß man wissen, daß die NATO gegenwärtig in ihren Gremien darum ringt, wie die Aufgabe FOFA im Verhältnis zu allen anderen in die richtige Rangordnung gesetzt werden kann. Die Maßstäbe dafür soll eine Studie mit der Überschrift "Conceptional Framework" liefern, die von den Verteidigungsministern der Allianz schon im Dezember 1983 in Auftrag gegeben worden war. Sie soll untersuchen, in welche Rahmenbe-

dingungen die Operationskonzepte des Bündnisses generell einzupassen sind. Diese Studie wird vom Internationalen Militärstab (IMS) in Brüssel erarbeitet. Der Stab von Rogers, Shape, sowie die anderen Hauptquartiere der beiden anderen NATO-Oberbefehlshaber Atlantik und Ärmelkanal, Saciant und Cincchan, liefern IMS dazu Beiträge. Die Aufgaben, die die Studie bewerten muß, sind zahlreich: Es geht nicht nur um FOFA, sondern auch und vor allem um das Halten der Linie in der Vorneverteidigung, die Luftverteidigung, eine Aufgabe mit den ärgsten Schwächen, um die Verstärkungskräfte, die dafür zu bauenden Aufnahmeeinrichtungen, um die Kontrolle der Seewege sowie die Minenkriegführung, die angesichts der sowjetischen Fähigkeiten auch einer starken Kräftigung be-

Rogers außerte die Hoffnung, daß die IMS-Studie über die konzeptionellen Rahmenbedinungen den Verteidigungsministern im nächsten Frühjahr vorliegen wird und von ihnen dann verabschiedet werden kann. So wird auch noch einige Zeit vergeben, bis die FOFA-Aufgabe unter den anderen Verteidigungsaufgaben der NATO den von allen Nationen akzeptierten Platz in der Rangordnung der Dringlichkeit erhalten haben wird. Gegenwärtig hat FOFA "nur" den politischen Wert einer Planungsrichtlinie.

General Rogers machte klar, daß die bereits vorhandenen Waffen und Systeme dem Bündnis in begrenztem Umfang schon heute Fähigkeiten zum Wirken in die Tiefe des Gegners geben. Die in Arbeit befindlichen Studien und Untersuchungen sollen herausfinden helfen, welche zusätzlichen technischen Möglichkeiten die Allianz kunftig für FOFA nutzen soll-

te. Dabei sind seiner Darstellung nach drei Gebiete zu analysieren:

- Wie läßt sich mit technischen Mitteln die weiträumige Überwachung des Geländes verbessern, die Zielor-tung und ganz generell die Nachrichtengewinnung über die Bewegungen des Gegners in der Tiefe?

Welche technischen Führungseinrichtungen ("Command, Control and Communication") sind nötig, um Informationen über das Lagebild in der Tiefe des Gegners schnell an die Hauptquartiere und von dort ebenso unverzüglich an die feuernden Verbände zu übermitteln?

Welche konventionellen Waffen sind zur noch besseren Wirkung bemannter Flugzeuge in der FOFA-Aufgabe erforderlich? Dazu rechnen auch moderne Systeme für die elektronische Kampfführung, damit die Flugzeuge die gegnerische Luftverteidigung durchbrechen können.

Die so der Allianz künftig verfügbaren neuen Fähigkeiten zum Kampf in die Tiefe sollen Atomwaffen nicht ersetzen. Rogers sagte es unmißverständlich: "Die Option des Ersteinsatzes ist Teil der NATO-Strategie." Aber sie können helfen, die Allianz von dem Zwang zu einem von ihr nicht gewollten zu frühen Griff zu den Nuklearwaffen zu befreien. Und dem Angreifer wäre auf diese Weise die Entscheidung aufgebürdet, zur Erreichung seiner Offensivziele dann Nuklearwaffen mit allen unwägbaren Folgen für ihn selbst und das ganze Kriegsgeschehen einzusetzen.

Auch zu den Kosten des FOFA-Konzepts äußerte sich Rogers. Danach sind mit Aufwendungen von insgesamt rund 30 Milliarden Dollar über zehn Jahre zu rechnen, im Verhältnis zu den Jahresausgaben der Allianz ein nicht zu hoher Betrag. 1983 wandten allen Mitglieder des Bündnisses zusammen 309 Milliarden Dollar für ihre Streitkräfte auf. Rogers unterstrich abermals: Die NATO kann alle Aufgaben verwirklichen. wenn die Verteidigungsbudgets aller Staaten Jahr für Jahr um vier Prozent an realer Kaufkraft erhöht werden.

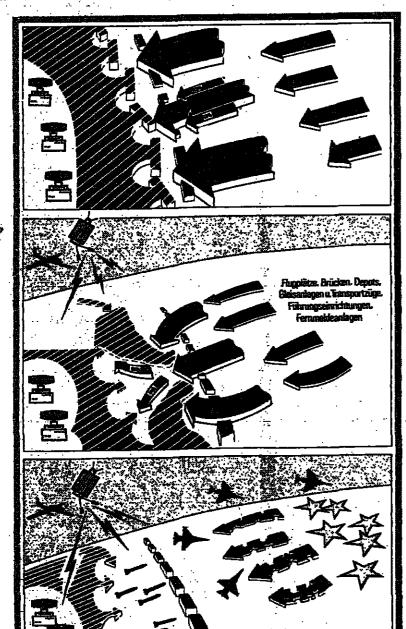

### Gezielte Schläge ins Hinterland

Die drei Zeichnungen zeigen einen Kriegsverlauf in Mitteleuropa, wie ihn die NATO annimmt. Die Verbände des Warschauer Paktes rennen gegen die Vorneverteidigung an und haben wahrscheinlich nach gewisser Zeit Durchbruchserfolge. Das zeigen die beiden oberen Zeichnungen. Be-

sonders mit den Operativen Manöver-Gruppen (OMG) möchte der Angreifer Durchbrüche erweitern. Währenddessen klärt die NATO das Herannahen der Nachfolgestaffeln mit Satelliten, Flugzeugen und Bodenradar auf und bekämpft das Hinterland mit Flugzeugen und Raketen (unten).



### **99** Zusammen mit der Landesbank kann sich Ihre Sparkasse auf jede Finanzierung präzise einstellen.

### Ihr Berater empfiehlt:

Die Sparkasse und Landesbank sind starke Partner. Sie bieten eine solide Basis für die erfolgreiche Finanzierung von Proiekten in jeder Größenordnung. Sprechen Sie mit uns.

Wenn's um Geld geht - Sparkasse



Esser mahnt

mit Regierung

DGB zum Dialog

Arbeitgeberpräsident Otto Esser

hat die Gewerkschaften zu einer Nor-

malisierung ihres Verhältnisses zur

Bundesregierung aufgerufen auch

wenn diese nicht den von ihnen ge-

wünschten Mehrheitsverhältnissen

entspreche. Esser sagte in München,

den sozialen Gruppen untereinander

und zwischen ihnen und der Regie-

rung müßten Brücken bestehen blei-

Breit hielt er vor, das Verhältnis zum

Staat in bedenklicher Weise zu bela-

sten, wenn er die Regierungsappelle

an die Eigenverantwortung der Bür-

ger als Absage an die Solidarität bin-

stungsbereitschaft als Rückzug aus

in die Nähe der Grünen oder anderer

der sozialen Verantwortung werte.

stelle und die Förderung der Lei-

Esser warnte den DGB davor, sich -

ben Dem DGB-Vorsitzenden Ernst 💉

was auch immer komme, zwischen

rtr, Minchen

of Ort

24.00

### **Ost-Berlin** nutzt Kontakte zur SPD

WERNER KAHL, Bonn

Die Ostberliner Führung nutzt die Bereitschaft von SPD-Politikern in Bonn zu verstärkten Kontakten mit SED-Funktionären für großangelegte Propaganda-Auftritte in diesem Monat in der Bundesrepublik. Den Auftakt zu der Redner-Welle mit dem Einheitsthema "Sozialismus kon-kret" in allen Bundesländern bildete ein dreitägiges Treffen der Grundwertekommission beim SED-Parteivorstand unter Leitung von Präsidiumsmitglied Erhard Eppler mit führenden Gesellschaftswissenschaftlern der "DDR" in Freudenstadt (Schwarzwald). Die SED-Delegation wurde von Professor Otto Reinhold geleitet, Rektor der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim SED-Zentralkomitee Eine 29jährige Tochter Reinholds hatte kürzlich während eines Fluges von Ost-Berlin nach Kuba beim Zwischenaufenthalt in Neufundland um politisches Asyl im Westen ersucht. Bei den SPD-SED-Gesprächen ging es nach Angaben aus Bonn unter anderem um den vordringlichen Wunsch der "DDR", an "wissenschaftlich-technischen Fortschritten" zu partizipieren. Die SPD-Gesprächspartner schlossen sich dem Bericht zufolge der östlichen Erwartungshaltung an, die im "offenen Austausch von Positionen und Erfahrungen einen Gewinn" sieht. Bei Gesprächen Ostberliner Delegierter wurde unverblümt die Ansicht vertreten, eine Zusammenarbeit in der Technologie mit dem Austausch von Meßdaten erspare nicht nur hohe Rüstungsaufwendungen, sondern auch Spionage im Westen.

Nach dem Treffen mit der SPD-Grundwertekommission traten eine Reihe führender SED-Funktionäre gestern eine Tournee durch die Bundesländer an, bei der diesmal die DKP als Veranstalter fungierte. In Kiel wurde für Dienstag abend SED-Institutsdirektor Erich Hahn ("Sozialismus und seine Grundrechte") angekündigt. Eine ehemalige Mitarbeiterin Hahns, die 1977 mit der SED gebrochen hatte und zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, sagte gestern in Bonn der WELT, vor ihrer Verhaftung habe Hahn erklärt, "die sauberste Lösung im Interesse der Partei wäre Selbstmord\*

### Willy Brandt, Heinemann und die Deutsche Frage

Der SPD-Vorsitzende sieht in einer Anerkennung der "DDR" eine Chance, "die uns die Geschichte jetzt bietet" / Vortrag in München

PETER SCHMALZ, München

Sollte wahr sein, daß Theaterluft frei macht, dann wären die Bühnenbretter der Münchner Kammerspiele ein vorzüglicher Ort für die "Reden über das eigene Land: Deutschland", zu denen der Bertelsmann-Verlag Politiker (Strauß, Brandt und Schily), Künstler (Herzog) und Journalisten (Augstein) engagierte. Da könnte einer wie der SPD-Vorsitzende, ohnehin frei von Regierungsverantwortung, seiner Zunge freien Lauf lassen und reden, wie's ihm ums Herz ist. Zum Beispiel könnte er sagen: Laßt endlich das Getue mit der "DDR", gewährt ihr die volle Anerkennung, die sie von uns fordert.

Aber droben auf der Bühne verschachtelt Brandt die Aussage, bis sie weniger und notfalls auch dementierbar wird, aber eben doch gesagt ist. Und das hört sich dann so an: "Es ist kein Widerspruch, wenn ein Mann wie Gustav Heinemann, der, aus dem ersten Kabinett Adenauer ausgeschieden, ein Kämpfer für die Priorität der deutschen Einheit war, als Bundespräsident zu einem Verfechter dessen wurde, daß wir der DDR die Anerkennung nicht versagen sollten. Wer es gut meint mit unserem Volk, muß zu einem solchen Eingehen auf veränderte Bedingungen fähig sein." Da hat mancher im gepolsterten Theatersessel die Sprengkraft dieser Worte gar nicht erkannt, kein Beifall, kein Buh.

Dennoch: Der Wunsch nach Anerkennung der "DDR" war nichts als die logische Konsequenz des zuvor Gesagten, der Auseinandersetzung mit der Frage nach der deutschen Frage. "Warum um alles in der Welt", fragt der Redner, "wird noch heute darüber geredet, wie offen die deut-sche Frage sei?" Schizophrenie und Doppelbödigkeit macht Brandt in der heutigen Diskussion zu diesem Thema aus, ausgelöst vom "schlechten Gewissen über Versäumnisse oder verpaßte Gelegenheiten". Da wird die Welt auf einmal einfach, klar und faßbar, ungetrübt von komplizierten Fußangeln des Staats- und Völkerrechts: Wer Rechtspositionen beachtet, hängt noch immer im "nostalgischen Teil der Diskussion", wer sich leichtfüßig darüber hinweghebt und

die Anerkennung als Notwendigkeit

realistischer Politik preist, der nutzt die Chance, "die uns die Geschichte ietzt hietet".

Nicht zufällig vermeidet der SPD-Vorsitzende das Wort "Rechtsposition" und umschreibt es in einer verfremdenden und ironisierenden Art. Wer diese Positionen nicht schleunigst aufzugeben bereit ist, der ist nach Willy Brandt einer, der "ein Stück Verdrängung" betreibt: "Nachdem sich der Weg der frühen fünfziger Jahre als die große Liusion der deutschen Nachkriegsgeschichte erwiesen hat, möchte man wenigstens das alte Recht erhalten oder was als solches empfunden war, einklagbar behalten, auf Kommuniqués und Vertragstexte pochen können."

Zum Zeugen seiner These, wonach die deutsche Frage längst nicht mehr offen ist, beruft Willy Brandt den amerikanischen Kolumnisten Walter Lippmann, der nach einer Europareise schon vor 31 Jahren feststellte: "Jetzt, da die Tore zur Einheit Deutschlands geschlossen sind." Diese Analyse, so Brandt, sei zutreffend gewesen und gelte noch immer: "Ich sehe weiterhin nicht die Umstände,

die zu einer Änderung der machtpolitischen Interessen führen könnten."

Ihm sei empfohlen, zu diesem Punkt die Rede des Spiegel-Herausgebers Rudolf Angstein am selben Ort nachzulesen: Auch dieser meint zwar, es werde bei zwei deutschen Staaten bleiben, macht sich aber doch die Mühe zu alternativen Gedanken. Allein Moskau habe die deutsche Karte in der Hand, wolle und könne diesen Joker gegenwärtig aber nicht ziehen. Augstein: "Es gibt dafür noch keine Spielregeln." Er hält aber doch den Hinweis erwähnenswert. daß Bewegung in dieses erstarrte Spiel kommen könnte, sollten sich "die Sowjets gezwungen oder in der Lage sehen, ihre Überraschungskarte zu spielen und ihre Armee aus Ostdeutschland abzuziehen".

Bei Willy Brandt wird das Wort "Einheit" mit weit weniger Phantasie malträtiert. Der Streit darüber, wie offen die deutsche Frage noch heute ist und damit, wie groß die Wahrscheinlichkeit einer Wiedervereinigung ist, reizt den Redner zu einem arroganten Vergleich: "Dieser Streit ähnelt der Dramatik eines Traums,

der nachschwingt, aber vorüber ist, wenn man aufwacht. Der Traum ist vorbei. Doch er sagt etwas über die psychologische Befindlichkeit des Träumers." Was, venät er aber leider nicht. Dafür äußert er Verständnis. wenn unsere Nachbarn irritiert sind, wenn sie Zeichen eines deutschen Verhaltens feststellen, die ihnen als Träumereien erscheinen\*. Wir könnten doch nicht erwarten, daß andere scharf darauf sind; deutsche Schizophrenien zu europäischen zu machen, sagt Brandt und bezeichnet die Reaktionen auf Andreottis Pangermanismus-Vorwurf als \_lächerlich starke Worte" und eine "sterile Auf-

Sein Rezept für die Zukunft: Mit der "DDR" sollten wir "möglichst gute und möglichst enge Beziehungen der Zusammenarbeit entwickeln", wobei er die Erhaltung des Friedens und die Erleichterung für die Men-schen als die beiden wichtigsten Schwerpunkte nennt. Doch dieser Part der Realpolitik ist von der derzeitigen Regierungslinie gar nicht so

geregtheit".

politischer Gruppen zu begeben, die nicht nur ein gestörtes Verhältnis zur repräsentativen parlamentarischen Demokratie hätten, sondern letzilich politikunfähig seien.

SED wirft Diepgen antiquierten Geist vor

hrk. Bertin Das SED-Zentralorgan Neues Deutschland" hat gestern den Regie renden Bürgermeister von Berlin. Eberhard Diepgen, wegen seiner Au-Berungen auf dem CDU-Landespar teitag am Wochenende angegriffen. Unter der Überschrift "Diepgen will sich mit der DDR anlegen schrieb das Blatt, Diepgens Wort von der "offenen deutschen Frage" zeuge von einer "politisch antiquierten Geistes haltung". Er sei offenbar nicht in der Lage, "die Realitäten anzuerkennen". Die Reaktion Ost Berlins läßt darauf schließen, daß die "DDR" zur Zeit nicht bereit ist die im Zusammenhang mit dem zweiten Milliardenkredit eingeräumten Reiseerleichterungen für "DDR" Besucher, von denen

die West-Berliner ausgeschlossen sind nachzubessern. Die Attacke auf Diepgen macht zugleich deutlich, daß Ost-Berlin gegenwärtig nicht daran interessiert ist dem Senat in der Frage einer Abstimmung der beider seitigen Feiern zum 750. Geburtstag

### Viel Beifall für Ernst Benda bei seiner Antrittsvorlesung jährungsfristverlängerung für NS-

Ende der 60er Jahre war er der Buhmann" der revoltierenden Studenten, heute ist er ein herzlich begrüßter "elder statesman" unter den Akademikern in spe der Universität Freiburg: Die Rede ist von Professor Ernst Benda (59), dem ehemaligen Innenminister der "Notstandsgesetze", gegen die vor allem an den Unis seinerzeit rebelliert wurde, von 1971 bis Ende 1983 Präsident des Bundesverfassungsgerichtes (BVG) in Karlsru-

Der in den vergangenen zwölf Jahren der Öffentlichkeit als oberster Verfassungshüter in roter Robe bei wichtigen Entscheidungen bekannte Jurist aus Berlin hat sich im südbadischen Freiburg möglicherweise seine letzte öffentliche Wirkungsstätte als international renommierter

Rechtsexperte ausgesucht. Seine Antrittsvorlesung im Auditorium maximum der Universität Freiburg am Freitag abend vergangener Woche wurde deshalb nicht nur von

Fotografiert von Werner Bokelberg und Reinhart Wolf auf den neuen Agfachrome-Filmen.

XING-HUKUO Freiburg Jurastudenten besucht, die ihren künftigen Lehrmeister aus nächster Nähe kennenlergen wollten, sondern auch von Kommilitonen aus vielen anderen Disziplinen. Nicht zuletzt waren Medienvertreter in beachtlicher Zahl nach Freiburg gereist, um dem Thema des Abends und vor allem dem Vortragenden zu lauschen. In der inzwischen bundesweit bekannten ruhigen, ausgewogenen, sachlich-kühlen Sprache des Wissenschaftlers und überparteilichen Verfassungsschützers, deren Berliner Färbung seine Herkunft verrät, behandelte Benda ein ebenso aktuelles wie umstrittenes Thema souveran und sachkundig zugleich: "Erprobung der Menschenwürde am Beispiel der Humangenetik".

> Benda ging ausführlich auf Gefahren und Risiken der inzwischen weltweit fortgeschrittenen Gen-Technologie ein. Zwar wolle er "Pauschalurteile" vermeiden, so sei auch die künstliche Befruchtung oder die "Leihmutter", die gegen Geld ein Kind für an-

dere austrage, nicht von vornherein zu verurteilen. Jedoch müßte der Staat dafür sorgen, daß gerade hier keine \_rechtsfreien Räume\* entstehen. Benda verglich die Gen-Zukunft mit einer Weltraumfahrt oder einer "Science-fiction", weil noch zu viele unbekannte Faktoren untersucht werden müßten, aber gerade deshalb dürfen sich Staat und Rechtswissenschaft nicht ihrer Verantwortung zur Wahrung der Menschenwürde entziehen, erklärte Benda unter großem Beifall der rund 1500 Zuhörer im überfüllten Hörsaal der Universität Freiburg. Zu den zahlreichen Ehrengästen der Antrittsvorlesung Bendas zählten viele ehemalige Kollegen aus Karlsruhe, darunter Bendas Nachfolger, Professor Zeidler, und BVG-Vizepräsident Roman Herzog.

Zu den Risiken der Humangenetik rechnet Benda beispielsweise die Möglichkeit, die Erbanlagen der Menschen so zu manipulieren, daß sie sozusagen in Serie hergestellt werden könnten. Dies wäre auch dann eine "Verarmung" der Menschheit, wenn diese Menschen alle Mozarts" seien. Auch Versuche die Menschen mit Hilfe der modernen Gen-Technik zu perfektionieren, müßten entschieden abgelehnt werden. Schließlich sei der Mensch, dessen Menschenwürde nach Artikel 1 des Grundgesetzes zu schützen ist, ein unvollkommenes Wesen. Wolle ein Staat nunmehr perfekte Bürger in seinem Sinne schaffen, so stoße er hier auf "unüberschreitbare Grenzen". Zum Menschsein gehörten nun mal Unzulänglichkeiten, Torheiten, Hoffnungen und Sehnsüchte. Sollte der angeblich perfekte Mensch geschaffen werden, so stehe ein neues Wesen vor uns, das uns nur physisch ähnele.

Der heutige Lehrstuhlinhaber für öffentliches Recht in Freiburg hat das politische Leben der Bundesrepublik seit fast 30 Jahren zum Teil entscheidend mitgeprägt. Im Rechtsausschuß des Bundestages war er BerichterVerbrechen über den 20. Mai 1965 (Ablauf der \_normalen\* 20jährigen Frist) hinzus. Als innenminister stand Benda 1968 im Mittelpunkt der Studentenunruhen, denn im Mai jenes Jahres wurden die Notstandsgesetze verabschiedet. 1971 einstimmig vom Bundesrat zum BVG-Präsidenten gewählt, be-

gann eine bewegte zwölfiährige Tatigkeit in der "Residenz des Rechts". Da das höchste deutsche Gericht immer öfter zu politischen Streitfragen angerusen wird, sind in der Amtszeit Bendas zahlreiche grundlegende Entscheidungen gefällt worden. So etwa zum Grundlagenvertrag mit der \_DDR", zum heftig umstrittenen Paragraphen 218 und zur Diätenfrage. Der letzte große Auftritt Bendas in Karlsruhe als BVG-Präsident erfolgte am 15. Dezember 1983 zur Frage der wieder aktuell gewordenen Volkszäh-

Berlins im Jabre 1987 entgegenzustatter in der Notstandsgesetzgebung. lung. Wegen der Bedenken aus Karls-Benda initiierte einen Antrag zur Ver-ruhe mußte sie verschoben werden. kommen. 3.1.1.2.3 C

Zum Glick kein Bruch. Agfa Rönigen. Adda-Copycolor. So gut wie das Original

### Kein Treffen Reagan-Ortega in Aussicht

lahnt

ım Dia

räsidem Oto i schaffen zu ener es Verhähmen in ener es Verhähmen in den von in den verheitsverbilden von in den verhälten die Regierung der ant die Solidaret Förder mit der verballen in der Solidaret Förder mit der Solidaret ent verhalten der kant der Solidaret ent verhalten der Solidaret Förder mit der Solidaret ent verhalten der Solidar

den DGB deser

Grünen oder

ppen zu begebe störtes Verhälte

parlamente

ten, sonden b

ft Diepge

ten Geigla

entralorgan L

at gestem de l

meister von b

iem CDU-Last

henende angai schrift Diegen

DR anlegen at

sens Work work

m Frage.

antiquiene (e

offenoar news

itaten anzunta

erius and

die DOR B

t, die im Zunc

Western Millian

en Reiserleit

Besuche, vale,

mer australia

essem. De &

acht zugleceke

gegerward bid

.st. dem Sens

राजानामध्ये वेदाहर

2000. 750. Geber

tre 1937 enge

AFP Washington Ein Gipfeitreffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Ronald Rengan und dem Staatschef Nicaraguas, Daniel Ortega, ist nach Anga-beri des Weißen Hauses nicht geplant. Ortega hatte sich am Wochenende bereit erklärt. Präsident Resgan in den Vereinigten Staaten, Nicaragua oder andarswo zu treffen. Dabei betonte er, daß die Sandinisten keine Feinde der Amerikaner seien. Dazu erklärte - r das Weiße Haus, die amerikanisch-nicatalananischen Gespräche, welche seit Juni stattfinden, hätten die "geeigiete Ebene" für Diskussionen zwischen Regierungsvertretern beider

Der Erzbischof von Managua, Miguel Obando y Bravo, ein scharfer Kritiker des sandinistischen Re-gimes, hat sich am Sonntag positiv zu einem etwaigen Treffen zwischen Reagan und Ortega geäußert. Eine solche Begegnung "würde dazu beitragen, die Spannungen zwischen beiden Ländern abzubauen". Der Erzbischof zeigte sich ferner überzeugt, daß die Amerikaner keine Invasion in Nicaragua planten. Auch wenn der Alarmzustand in Managua weiterhin besteht, hat die Spannung spürbar nachgelassen.

Unterdessen fand gestern in Manzanillo (Mexiko) die siebte Gesprächsrunde zwischen dem Sonderbeauftragten der amerikanischen Regierung für Mittelamerika, Harry Shlaudeman, und dem stellvertretenden nicaraguanischen Außenminister Victor Tinoco statt. Hoffnung auf "Fortschritte" bei der Gespråchsrunde in Mexiko bekundete der nicaraguanische Außenminister Miguel d'Escoto. Sein Land habe unter Beweis gestellt, daß es zu Kompromissen bereit sei, indem es die Friedensvorschläge der Contadora-

Gruppe akzeptiert habe. Zu der Fracht der vier sowjetischen Schiffe, die am Wochenende im nicaraguanischen Pazifikhafen Corinto einliefen, erklärte d'Escoto, sie enthalte "nichts, zu dessen Erwerb wir nicht berechtigt sind". Auf die Frage, ob sich Waffen an Bord befänden, meinte er Vielleicht ja, vielleicht nein." Die Frachter hatten der Regierung in Managua zufolge Lebensmittel und Traktoren an Bord. Der Au-Benminister bestritt, daß Nicaragua Angriffe auf Nachbarlander plane.

### Unbeirrt hält Italien am Kurs der NATO fest

Ansehen der Armee steigt / Realistische Sicherheitspolitik

chen soll.

C. GRAF BROCKDORFF, Rom Giovanni Spadolini gilt nach Staatspräsident Pertini als der populärste Politiker Italiens. Besonders unter den Studenten hat er viele Anhänger. Verteidigungsminister Spadolini sagt: "Alle apokalyptischen Voraussagen beim Abbruch der Verhandlungen über die Mittelstreckenraketen haben sich als unwahr erwiesen. Die Haltung des Westens hat sich als realistisch herausgestellt." Von sich selbst sagt Spadolini, er wisse morgens beim Aufstehen nicht, ob er abends noch Verteidigungsminister sei. Die Regierungen Italiens seien instabil, sagt man in Rom, die italienische Politik aber stabil. Den Beweis für diese These liefert das unbeirrte Festhalten Italiens an der NATO-Nachrüstung seit 1979, obwohl inzwischen die Kabinette in Rom gewechselt haben.

Um die Genfer Verhandlungen wieder in Gang zu bringen, sind zahlreiche deutsche Politiker bereit, die Verhandlungen über die Mittelstrekkenwaffen mit den Gesprächen über die Interkontinentalraketen (START) zusammenzulegen. Die Regierung des Sozialisten Craxi aber will davon nichts wissen. Sie hält solches Begehren für ausgesprochen töricht: "Damit würde der große europäische Einfluß auf die amerikanische Verhandhungsführung verlorengehen." Wer glaubt, Pragmatismus sei eine Stärke der Deutschen und Emotion in der Politik eine typische italienische Eigenschaft, der irrt. Es ist wohl eher umgekehrt.

Ähnlichen Klischees begegnet man nördlich der Alpen, wenn von den italienischen Streitkräften die Rede ist. Die italienischen Soldaten müssen mit der Hälfte des Soldes eines Bundeswebrsoldaten auskommen, das italienischen Offizierskorps ist nicht besser dran. Dennoch gilt der Geist der italienischen Truppe bei langjährigen ausländischen Beobachtern als gut. Das Leistungsniveau ist vorzüglich. In den vergangenen Jahren hat die italienische Öffentlichkeit zunehmend Notiz von ihren Streitkräften genommen. Deren Ansehen hat gewonnen. Die Soldaten und Offiziere sind selbstbewußt.

Das italienische Heer besitzt 25 Brigaden, ähnlich gegliedert wie die des deutschen Heeres. Es fehlt an Ausrü-

stung, insbesondere bei Fernmeldemittel. Der deutsche Kampfpanzer Leopard 1 ist im italienischen Heer eingeführt, ältere amerikanische Panzermodelle will man durch eine italienische Neukonstruktion ersetzen, die der Leopard-2-Generation entspre-

Dies ist vielleicht das einzige Rüstungsvorhaben, das die auf internationalem Spitzenniveau arbeitende italienische Rüstungsindustrie nicht alleine bewältigen kann. Der Hauptauftragnehmer für den neuen Kampfpanzer, Oto Melara (La Spezia), denkt an eine französische oder deutsche 120-Millimeter-Glattrohrkanone, weil diese international renommierte Kanonenfabrik nicht die Zeit und die Mittel hat, eine eigene Hochleistungs-Panzerkanone zu entwikkeln. Eingeweihte sind ziemlich sicher, daß İtalien sich für die 120-Millimeter-Waffe von Rheinmetall entscheiden wird.

Die italienische Luftwaffe wird derzeit mit 100 Tornado-Luftaneriffsflugzeugen ausgerüstet. Zwei Staffeln fliegen schon. Italien war von Anfang an Teilnehmer des trinationalen Tornado-Programms und glaubt, mit dem Tornado das leistungsstärkste Flugzeug seiner Kategorie in der Welt beschafft zu haben.

Als Land, das so weit ins Mittelmeer hineinragt, hat Italien sich immer am stärksten für die Modernisierung seiner Marine entschieden. Italienische Kriegsschiffe haben den Ruf, zur Weltspitze zu gehören. Gegenwärtig entsteht ein neuartiger Kreuzer von 13 250 Tonnen, die "Giuseppe Garibaldi". Das Schiff wird 16 Senkrechtstarter und Hubschrauber an Bord nehmen. Es verfügt über eine 110 Meter lange Flugzeughalle. Den Antrieb besorgen vier Fiat-Gasturbi-

Oto Melara ist auch der Hersteller der vollautomatischen 76-Millimeter-Kanone von 62 Kaliberlängen, die in alle Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, verkauft wurde. Das radargesteuerte Geschütz hat eine Feuergeschwindigkeit von 120 Schuß in der Minute und ist aufgrund seines großen Kalibers eine beliebte Schiffswaffe gegen Luftziele und tieffliegende Raketen wie die "Exocet". Die Feuergeschwindigkeit dieser schweren Waffe ist unübertroffen. (SAD)

### Jaruzelski traf Marschall Kulikow Libyen

Aktivitäten vor polnischer ZK-Tagung / Undurchsichtige innenpolitische Lage

AP/hok Warschap/Rerlin Der polnische Partei- und Regierungschef General Wojciech Jaruzelski ist am Sonntag mit dem Oberkommandierenden der Streitkräfte des Warschauer Pakts, Sowjetmarschall Viktor Kulikow, und dessen Stabschef, dem sowjetischen General Anatoli Gribkow, in Warschau zusammengetroffen. Bei dem Treffen sei es um die Zusammenarbeit zwischen der Armee Polens und den Streitkräften des Warschauer Pakts gegangen. Zuletzt hatten sich Jaruzelski und

Kulikow im Februar getroffen. Ein ähnliches Gespräch hatten Kulikow und Gribkow am Samstag in Ost-Berlin mit dem "DDR"-Staatsratsvorsitzenden und SED-Generalsekretär Erich Honecker geführt. An dem Gespräch nahm auch "DDR"-Verteidigungsminister Heinz Hoffmann teil.

Am Freitag war Jaruzelski in Ost-Berlin mit Honecker zusammengetroffen. Der General aus Warschau habe dem SED-Generalsekretär, der die Lage in Polen und in der "DDR" zuerst unter Sicherheitsgesichtsgepunkten sieht, auch über mögliche Kräfteverschiebungen an der Spitze der polnischen KP unterrichtet. Au-Berdem dürfte die nochmals gestärkte Stellung der katholischen Kirche

zur Sprache gekommen sein. Beobachter bringen Jaruzelskis Aktivität in Zusammenhang mit der noch vor Ende Dezember erwarteten Plenartagung des Zentralkomitees der polnischen KP. Wahrscheinlich wolle sich der General Rückhalt für eine Säuberung des Parteiapparates und des Innenministeriums nach dem Mord an dem Priester Popieluszko verschaffen, der als Teil einer Konspiration zur Unterminierung seiner Autorität betrachtet werde.

Das KP-Politbüro hatte Jaruzelski am 6. November empfohlen, die Parteiarbeit im Innenministerium selbst zu überwachen. Dies wurde als Mißtrauensvotum gegen das Politbüro-Mitglied Miroslaw Milewski gewertet, der als ZK-Sekretär für innere Sicherheit zuständig ist und früher Innenminister war.

Er gilt im Gegensatz zum jetzigen Innenminister Czeslaw Kiszczak als einer der Moskau-orientierten Falken im Politbüro. Neben ihm wurden

auch das Politbüro-Mitglied Albin Siwak und der Botschafter in der UdSSR, Stanislaw Kociolek, als mögliche Opfer einer von Jaruzelski angestrebten Säuberung genannt.

Die gespannte innenpolitische Lage in Polen war am Wochenende dadurch noch undurchsichtiger geworden, daß das Innenministerium die Festnahme des aus Albanien illegal nach Polen zurückgekehrten Altstalinisten Kazimierz Mijal bekanntgab. Der ehemalige Sekretär des Mini-

sterrats war unter Gomulka in Ungnade gefallen und 1966 nach Albanien verschwunden, wo er eine polnische Exil-KP mit sich als Generalsekretär proklamiert hatte. Er soll in Polen Schriften mit Angriffen auf die Innenpolitik des jetzigen Regimes und auf das Verhältnis zwischen Staat und Kirche verbreitet haben. Aus diplomatischen Kreisen ver-

lautet, Jaruzelski wolle in den nächsten Tagen in Prag mit dem tschechoslowakischen Staats- und Parteichei Gustav Husak sprechen.

Am 9. November hatte er in Budapest mit dem ungarischen Parteichef Janos Kadar Gespräche geführt.

### bestreitet Attentatspläne

W. K./DW. Bonn/Kairo Libyen hat ihm angelastete Attentatspläne gegen zahlreiche Staatsund Regierungschefs in der westlichen Welt bestritten. Der ägyptische Staatspräsident Mubarak hatte am Wochenende nach einem vereitelten Mordversuch gegen einen libyschen Exilpolitiker in Kairo vor einer derartigen Verschwörung gewarnt und unter anderem Bundeskanzler Helmut Kohl als Ziel genannt. Der libysche Missionschef in Bonn, Mehdi Imberesh, erklärte auf Anfrage der WELT, es handele sich um den Versuch Ägyptens, die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Libyen zu stören. Angebliche Hinweise für ein Mordkomplott habe der ägyptische Geheimdienst fabriziert". Bonner Sicherheitsbehörden waren auch gestern bemüht, Einzelbeiten des von Kairo gemeldeten Anschlagsplanes zu erfahren. Auf den von ägyptischen Sicherheitskräften vereitelten Mordanschlag auf den Gegner Khadhafis, Bakush, ging die libysche Nachrichtenagentur Jana bei der Verbreitung eines Dementis des Außenministeriums zu den Äußerungen Mubaraks nicht ein.

#### Moskau: Verkrustete Strukturen

DW. Moskan Das sowjetische Parteiorgan "Prawda" hat gestern in einem Kommentar verkrustete Strukturen in der kommunistischen Partei scharf angegriffen und Abhilfe gefordert. Im ganzen Land sei es Parteifunktionären gelungen, sich normaler Kontrollen oder Kritik zu entziehen und wichtige Parteiämter zu blockieren, die ihnen gar nicht mehr zustünden. Westliche Diplomaten erklärten, Mitglieder der Parteiführung wollten offenbar den vom früheren Staats- und Parteichef Jurij Andropow im vergangenen Jahr eingeleiteten Erneuerungsprozeß in der Partei fortsetzen. Es sei an der Zeit, daß die moralische Haltung führender Parteimitglieder genauer überprüft und sichergestellt werde, daß ihr Verhalten den Anforderungen der Partei entspreche, hieß es im Parteiorgan weiter. Es sei kein Geheimnis, daß Korruption, Bestechung und wirtschaftliches Mißmanagement in (SAD) der Partei verbreitet seien.

### Riads Geld ist nur für Moslems

Keine Mittel für hungernde Menschen in Äthiopien / Nahrung für Mengistus Truppen

PETER M. RANKE, Kairo Zur islamischen Missionierung Schwarzafrikas hat das ölreiche arahische Königreich Saudi-Arabien ein neues Mittel eingesetzt: den Hunger. Im Gegensatz zu westlichen Staaten, die bei ihrer Nahrungsmittel-Hilfe keinen Unterschied zwischen Christen oder Moslems machen, hat eine saudische Delegation kürzlich entschieden, daß 30 Millionen Dollar aus saudischen Kassen für die Hunger-Hilfe in Afrika nur Moslems zugute kommen dürfen.

Der Entschluß wurde in Istanbul auf der ersten Sitzung des Komitees für Wirtschafts- und Handelskooperation von 39 Mitgliedsstaaten der "Islamischen Konferenz" bekanntgegeben. Marokko widersetzte sich der einseitigen Hilfe der Saudis, an der sich auch die Türkei mit zehn Millionen Dollar und Pakistan mit 1,5 Millionen Dollar beteiligen wollen. Der marokkanische Vorschlag, die Hilfsleistungen allen Ländern in der von der Dürre beimgesuchten Zone Afri-

stellte Saudi-Arabien 1983 insgesamt kas zukommen zu lassen, wurde von den Saudis abgelehnt. Nicht nur in Marokko, auch in Ägypten wird die

saudische Entscheidung kritisiert, da Ägypten über eine starke christliche Minderheit verfügt (die mittlerweile wenigstens acht Millionen Kopten). die kunftig von saudischer Hilfe ausgeschlossen bleiben könnte. Der Beschluß der Saudis bedeutet,

daß Riad kein Geld für die Hungersnot in Äthiopien geben wird. Denn die von der Hungersnot im Norden betroffenen Völker sind christliche Tigre und Amharen, lediglich die Wollo sind überwiegend Moslems. Dagegen sind die um Unabhängigkeit kämpfenden Eriträer ebenfalls Moslems, erhalten aber von den Saudis so gut wie keine Finanz- und Militärhilfe. Das kommt dem kommunistischen Regime in Addis Abeba zugute, das seine Kampftruppen in Eritrea zum Teil mit gespendeten Lebensmitteln versorgt.

Nach Unterlagen der arabischen "Bank für die Entwicklung in Afrika"

für 241 Millionen Dollar Finanzhilfe bereit, die jedoch projektgebunden ist, zum Teil für Moscheen und "islamische Studienzentren". Über Lebensmittel- und Hungerhilfe der Saudis gibt es keine amtlichen Angaben, jedoch gelten die Saudis in Schwarzafrika allgemein als "zugeknöpft" und "geizig". Das bezieht sich allerdings nicht auf Finanzhilfen für Waffenkäufe. Im islamischen "Komitee für Wirt-

schafts- und Handelskooperation" wurde kürzlich in Istanbul auch beschlossen, daß sich die islamischen Länder aus der Abhängigkeit des Handels mit dem Westen lösen sollten, um mehr Handelsgeschäfte untereinander abzuwickeln. Dazu sollen langfristige Finanzie

rungsmöglichkeiten und staatliche Exportgarantien geschaffen werden. Ein Zentralbüro für Waren und Rohstoffe soll den Handelsverkehr innerhalb der islamischen Welt fördern.

# 

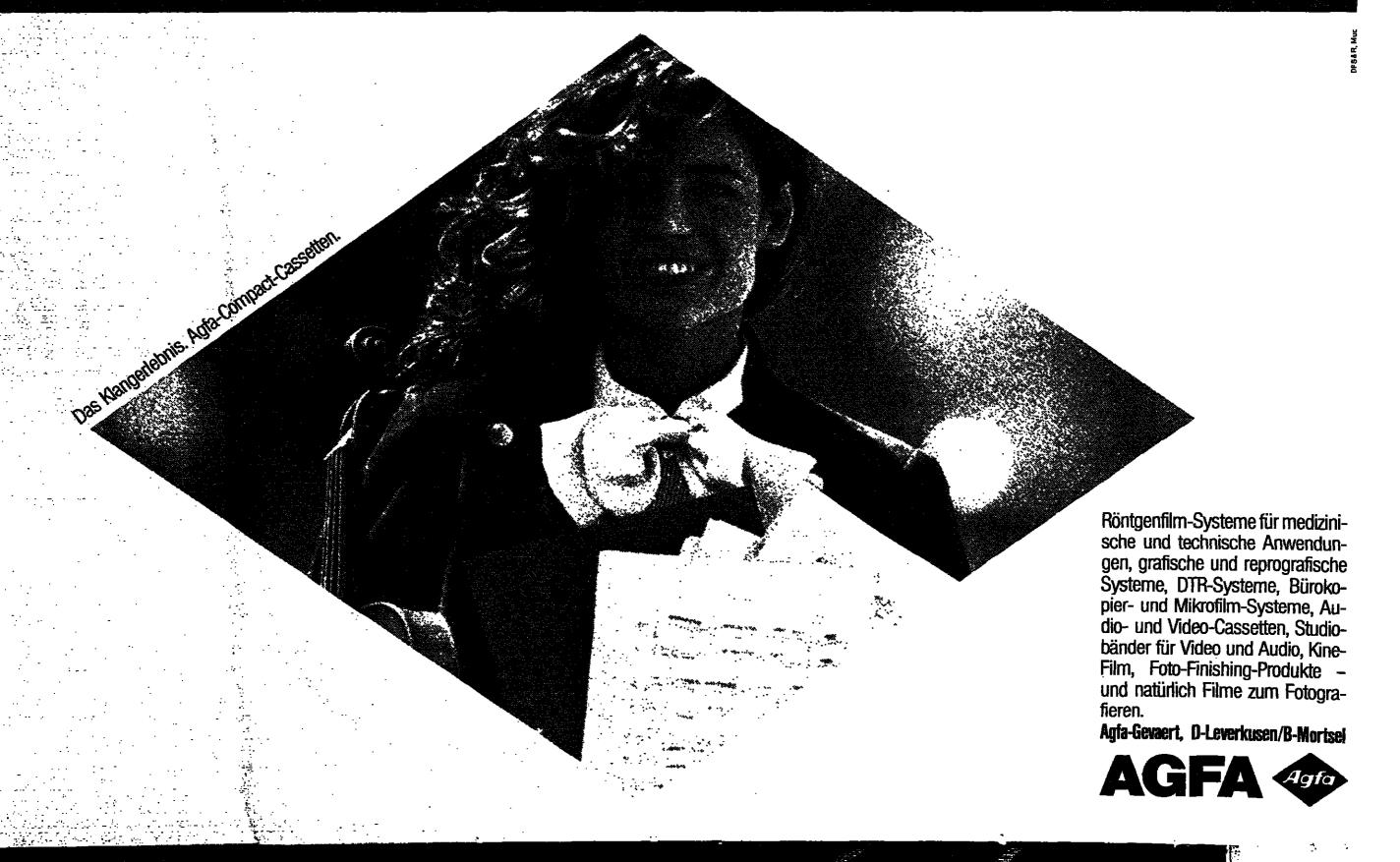

### Wohlfahrtsstaat in der Karibik?

Puerto Rico lebt von den Hilfeleistungen der USA / Kein Modell für die Region

Die Bewohner der karibischen Insel Puerto Rico durften bei den Novemberwahlen nicht für Reagan oder Mondale stimmen. Sie wählten nur ihren Gouverneur. Es war keine große Überraschung, daß sie sich für Hernandez Colon (Demokratische Volkspartei) entschieden, statt Carlos Romero Barcelo (Neue Fortschrittspartei) wiederzuwählen.

Puerto Rico fiel den Amerikanern 1900 nach dem spanisch-amerikanischen Krieg zu. Sie wußten nie recht, was sie mit der Insel tun sollten. Erst 1952 erhielt sie den heutigen Status: ein "autonomes Commonwealth in freiwilliger Verbindung mit den USA". Ihre 3,2 Millionen Einwohner sind amerikanische Staatsbürger, ohne deren Last der Bundessteuern zu teilen. Die Fortschrittspartei sucht Puerto Ricos Eingliederung als 51. Staat der USA, die Volkspartei ist für den Status quo. Die etwa 7 Prozent "Independistas", die von den USA unabhängig sein wollen und von Kuba unterstützt werden, sind im politischen Leben bedeutungslos.

Der Name der Insel - "Reicher Hafen" - ist irreführend. Puerto Rico teilt die Armut der Karibik und würde eine ihrer ärmsten Inseln sein. wenn die Regierung der USA den

G. FRIEDLÄNDER Miami Puertoricanern nicht Hilfeleistungen gewähren würde, wie sie kein Bundesstaat erhält. 70 Prozent aller Puertoricaner beziehen aus den vielen Wohlfahrtsprogrammen der USA Unterstützungen, die mehr als 30 Prozent des Gesamteinkommens der Inselbevölkerung darstellen, pro Kopf dreimal soviel wie in den gesamten USA. Die Hälfte der Puertoricaner gegenüber 10 Prozent der USA-Bürger) erhalten Lebensmittelzuschüsse. Trotz all dieser Hilfe liegt das Einkommen von fast zwei Dritteln der Puertoricaner unter der sogenannten Armutsgrenze, das sind viermal soviel wie in den USA.

> Mietzuschüsse erlauben einigen Puertoricanera, nur zwei oder drei Dollar Monatsmiete für eine Dreizimmerwohnung zu zahlen. Programme für Kinderernährung bringen Milch, Eier und Käse ins Haus. Ein Medicaid genanntes Programm sorgt für ärztliche Betreuung der Armen. Alles in allem kostet das die Bundesregierung in Washington in diesem Jahr vier Milliarden Dollar, weil die Puertoricaner zur Union gehören. Sie sind dabei, ohne mitzumachen: Sie selbst tragen nichts dazu bei, weil sie gleichzeitig ein autonomes Commonwealth sind. Mißtrauische Amerikaner fürchten, Puerto Rico will nur deshalb der

51. Staat werden, um noch mehr Unterstützung herauszuschlagen.

Die Hilfe vom Festland hat Puerto Rico zu einer der wohlhabendsten Inseln der Karibik gemacht, obwohl jeder vierte Puertoricaner arbeitslos ist weil arbeiten sich nicht lohnt. Arbeitslose können Sozialhilfe bekommen die sich mit den auf der Insel üblichen Löhnen für niedrige Arbeiten vergleichen läßt. Manche sind schlauer. Sie arbeiten, verstehen es aber, weiter auf den Listen der Arbeitslosen geführt zu werden.

Die amerikanische Ernährungshilfe und Gesundheitspflege hat die Lebenserwartung der Puertoricaner gesteigert und besonders die Kindersterblichkeit vermindert. Das bedeutet, daß die Hilfsprogramme auf immer mehr Personen ausgedehnt werden müssen. Die Lebenserwartung der in Puerto Rico Geborenen liegt nur knapp unter der der Bundesrepublik. Die Kindersterblichkeit ist in Haiti sechsmal so groß wie in Puerto Rico. Für je 3,44 Personen (gegenüber 70 in Kuba und 240 in Haiti) gibt es in Puerto Rico ein Privatauto, für je 5 Personen (gegenüber 27 in Kuba und 144 in Haiti) ein Telefon. In den USA ist man darauf nicht einmal stolz. Zu viele fragen, warum sie das alles be-

### "Der radikale Islam ist eine Gefahr"

JÜRGEN LIMINSKI. Bonn Der ehemalige Bundestagspräsident und Vorstandsmitglied der Konrad-Adenauer-Stiftung, Kai Uwe von Hassel, bezeichnet das Aufflammen des radikalen Islam als eine "Gefahr für alle Demokraten". Von Hassel in einem Gespräch mit der WELT: "Bei allem Respekt vor dem eigenen Glauben, der Islam in seiner fundamentalistischen, das heißt autoritären, indoktrinären, totalitären und intoleranten Form, ist langfristig eine Gefahr für die westlichen Demokratien. Das verspüren besonders die Demokraten in der Türkei und in Libanon, seien es Christen oder Andersgläubige, weil sie an der Front zum Islam stehen-.

In seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied der Konrad-Adenauer-Stiffung besuchte von Hassel mehrere Tage lang die Republik Libanon. Dort traf er zweimal mit dem Staaspräsidenten Amin Gemayel zusammen, den er als "abwägenden"

Politiker bezeichnete. Von Hassel sprach mit allen maßgeblichen Politikern und Persönlichkeiten auf der christlichen Seite.

Die meisten waren bereits zugegen, als er ein dreibändiges Werk mit dem Titel "Die neue libanesische Gesellschaft nach dem Urteil der Entscheidungsträger innerhalb der christlichen Gemeinschaft" der Öffentlichkeit übergab. Es handelt sich um eine mit viel Akribie durchgeführte soziologische Analyse, die von der Universität vom Heiligen Geist in Kaslik-Beirut in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung erstellt wurde.Leiter der Untersuchung war der Soziologieprofessor Pater Joseph Mouannes.

Von Hassels Eindrücke nach den Gesprächen reichen von Sorge und Skepsis bis zu Pessimismus. Von Hassel, der auch Vizepräsident der Europäischen Union der Christdemokraten ist, tritt jedoch entschieden der Meinung entgegen, daß man erst

eine Klärung der Verhältnisse abwarten müsse, bevor Europa sich zu größeren Hilfsleistungen für Libanon entschließen könne.

Von Hassel: "Klärung der Verhältnisse bedeutet: Schaffen sie's dann ja, schaffen sie's nicht, dann nein. Dies aber ist keine Hilfe. Jetzt ist es an der Zeit, zu helfen, nicht erst, wenn alle hinweggefegt sind". Der Unionspolitiker zeigt sich besorgt darüber, daß unter den libanesischen Christen der Eindruck wächst, daß Europa die Christen im Orient fallen lasse.

In diesem Sinne spricht sich von Hassel dafür aus, daß die Konrad-Adenauer-Stiftung ein Büro in Beirut eröffnet. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist seit Jahren dort tätig. Man könne viel tun, angefangen von Stipendien für libanesische Studenten in der Bundesrepublik bis hin zu politischer Aufgeschlosenheit gegenüber den Problemen der Minderheiten im islamischen Meer des Vorderen Orients.

tors ist die Leipziger Professorin Dr. Liselotte Blumenthal vom Fachbereich Germanistik der Universität Gießen für ihre wissenschaftlichen Arbeiten über das Werk Friedrich Schillers geehrt worden. Mit dem Titel sollten die Verdienste gewürdigt werden, die sie sich als Herausgeberin einer Schiller-Nationalausgabe erworben habe, hieß es zur Verleihung der Ehrendoktorwürde. Die Leipziger Professorin hat - so die Gießener Germanisten - dem Bild von Schillers Werk zahlreiche Einzelzüge hinzugefügt und die Erkenntnis über die Schaffensweise des Dichters entscheidend gefördert. Diese editorischen Leistungen seien Maßstab für die Editionsphilologie der neuen deutschen Literaturwissenschaft geworden.

Rupert Graf Strachwitz (37), der Landesbeauftragte des bayerischen Malteser-Hilfsdienstes, wurde jetzt zu einem der drei Vizepräsidenten des deutschen Caritas-Verbandes gewählt. Er tritt die Nachfolge von Konrad Stangl (München) an, der aus Altersgründen (71) nicht mehr kandidierte.

Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Dietrich Bracher (Bonn) wurde von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien auf ihrer 62. Mitgliederversammlung erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Prof. Dr. Horst Möller (Erlangen) wurde zum neuen Mitglied der Kommission berufen.

### Personalien

#### **EHRUNG**

Mit der Würde eines Ehrendok-

#### WAHLEN

Als Nachfolger von Oskar Lafontaine, Oberbürgermeister von Saarbrücken, der sechs Jahre lang Präsident des Bundesverbandes für den Selbstschutz (BVS) war, wurde der Oberbürgermeister von Mannheim, Gerhard Widder, in dieses Amt gewählt. Der BVS hat die gesetzliche Aufgabe, die Bevölkerung über den Zivilschutz zu unterrichten und im Selbstschutz auszubilden. Ein neuer Versuch, dem weithin unpopulären Thema zur notwendigen Anerkennung zu verhelfen, ist eine Wanderausstellung über die Tätigkeit des Verbandes, die Widder in Köln eröffnete.

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Bitte um Hilfe Aus humanitären Gründen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundestagsausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat sich in seiner Sitzung am 7. November 1984 eingehend mit den Maßnahmen zur Bekämpfung des Hungers in Äthiopien befaßt. Er ist nach Anhörung der Bundesregierung zu folgender, von allen vier Fraktionen getragener Meinungsbildung gekommen:

- Der Bundestagsausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit begrüßt die schnelle, unkonventionelle und in einer beachtlichen Größenordnung geleistete und vorgesehene Hilfe der Bundesregierung an Äthiopien. Sie ist aus humanitären Gründen dringend geboten. Er dankt der deutschen Bevölkerung für die reichlichen Spenden.
- Der Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit unterstützt die Bundesregierung bei ihrem Bemühen um ein Höchstmaß an Koordinjerung der verschiedenen Hilfsmaß-

Die äthiopische Regierung ist auf die Notwendigkeit der inneren Be-

friedung und der Einhaltung der Menschenrechte hinzuweisen Die Bundesregierung sollte sich bemühen, einen Beitrag dazu zu leisten. Dabei sollte die Bundesregierung auch auf die Erwaftung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit hinweisen, daß die Prioritāten auf die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und die ländliche Entwicklung gelegt wer-

 Es müssen längerfristig angelegte Hilfsmaßnahmen für Äthiopien ergriffen werden, besonders durch die EG. Der Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit ist der Auffassung, daß eine verstärkte Zusammenarbeit erfolgen könnte, wenn Projekte und Maßnahmen durchgeführt werden. die dazu beitragen, die Ursachen für die Katastrophen zu beseitigen und leistungsfähige landwirtschaftliche Strukturen aufzubauen.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Uwe Holtz, MdB, SPD Vorsitzender, Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit

### Universität als Zerrbild

Die WELT greift auf, was vor gut vier Monaten im Vorfeld des Kommunalwahlkampfs von einer dubiosen Vereinigung ins Werk gesetzt und inzwischen längst zu den Akten gelegt worden ist. Rektorat, Senat und die Dekane aller zwölf Fakultäten der Universität Bielefeld haben schon im Juni die von "Western Goals Europe -American European Strategy Research Institute" herausgegebene Schrift zurückgewiesen. 140 Professoren aus den Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften haben die Tendenz der Schrift öffentlich als \_infam und ehrenrührig" bezeichnet: Einzelne Vorkommnisse, vor allem aus dem Umfeld studentischer Politik, wie sie auch in anderen Universitäten zum Alltag gehören, werden dort gezielt zu einem Zerrbild der Universität Bielefeld zusammengeleimt. Trotz Kommunalwahlkampfes hat sich keine der im Rat der Stadt Bielefeld vertretenen Parteien dieses Themas angenommen, sondern alle haben es rechts liegenlassen.

Im öffentlichen Interesse und zum Schutz der Mitglieder der Universität hat das Rekjorat gegen die Verant-wortlichen der Druckschrift "Biele-feld auf der Weg ins rot-grüne Abseits?" sogleich Strafantrag wegen übler Nachrede gestellt, weil in dieser feld als "Partei-Hochschule" diffamiert und u.a. behauptet wird, an dieser Universität gebe es "rechtsfreie Räume, in denen sich eine durch Einschüchterung und Nötigung gekennzeichnete Herrschaft von Linksradikalen entfalten kann". An anderer Stelle heißt es: "Eine schweigende Mehrheit hat nicht verhindert, daß diese Hochschule heute in hochschulpolitisch sensiblen Bereichen als weitgehend erobert und DKP-unterwandert eingestuft werden muß."

Die Staatsanwaltschaft hat bereits im Sommer dieses Jahres ihre Ermittlungen aufgenommen, das Verfahren aber noch nicht abgeschlossen. Die Universität ist freilich nicht dagegen geschützt, daß derartige abstruse Behauptungen weiterhin veröffentlicht werden. Die Mitglieder der Universität Bielefeld sehen mit Sorge, daß dadurch das wissenschaftliche Ansehen, das die junge Universität Bielefeld im In- und Ausland bereits erworben hat, geschädigt werden könn-

Mit dem Hinweis in Ihrem Artikel

auf die \_Untersuchung eines US-In-

stitutes" wird der Eindrück erweckt, es handele sich um eine amerikanische wissenschaftliche Untersuchung. Tatsächlich sind die Verfasser der Druckschrift jedoch keine Wissenschaftler. Es handelt sich vielmehr um eine Untersuchung, die Christian Faul und Bruno Lamm für eine Vereinigung "Bielefelder Bürger für den Rechtsstaat" durchgeführt haben und die von Western Goals Europe e. V./American European Strategy Research Institute herausgegeben worden ist. Für den Leser derartiger Veröffentlichungen mag es von Interesse sein, was es hiermit auf sich hat: In einer Broschüre, die "Western Goals" zur Selbstdarstellung verbreitet, heißt es u.a.: "Western Goals (Westliche Zielsetzungen) ist eine US-Stiftung, die 1979 gegründet worden ist, um ,das politische, wirtschaftliche und soziale Gefüge der Vereinigten Staaten und des Westens insgesamt so zu erneuern und zu stärken, daß jegliches Übergreifen des Totalitarismus unmöglich wird'. Western Goals wendet sich gegen Fehlentwicklungen der amerikanischen Politik die jahrzehntelang die eigenen Freunde verpreilt, den eigenen Feinden dagegen offen oder verdeckt in die Hände gearbeitet hat."

Zu "Western Goals Europe e. V." heißt es: "Der Führungsstab von Western Goals beschloß 1981, seine Arbeit künftig gemeinsam auch mit westeuropäischen Partnern fortzusetzen. Dazu wurde der rechtlich und politisch unabhängige Verein Western Goals Europe e. V. gegründet, der seinen Hauptsitz in Lemgo/Lippe hat...Der Verbindung zwischen den beiden Organisationen in Europa und den USA dient das "Institut für amerikanisch-europäische strate gische Forschung (America European Strategy Research Institute) mit Sitz in Lemgo/Lippe."

Es handelt sich also um eine politische Vereinigung, die dementsprechend politische Ziele verfolgt und die sich mit der Veröffentlichung "Bielefeld auf dem Weg ins rot-grüne Abseits?" erkennbar in den Kommunalwahlkampf einschalten wollte. Verantwortungslos und gefährlich ist es aber, wenn die Autoren um ihres politischen Interesses willen eine ganze Universität in Verruf zu brin-

> Prof. Dr. K. P. Grotemeyer, Rektor der Universität Bielefeld

Machen Sie, liebe Bundesbürger, unseren deutschen Landsleuten eine Weihnachtsfreude, denn schon rechtzeitig müssen die Pakete nach Pommern. Ost- und Westpreußen, Danzig. Schlesien, Sudetenland und Mitteldeutschland gepackt und abgesandt werden.

Deshalb bitten wir, die Paketspenden auf unser Konto der Eckernförder Kreissparkasse Nr. 102 087 (BLZ 210 520 90) baldmöglichst zu überweisen. Wir senden Textilien, die dort im Preis unerschwinglich sind, und fügen wertvolle Lebensmittel bei. Spendenquittungen werden unauf-

gefordert zugesandt. Kurt Schramm

Sozialwerk der Pommern e. V. Arbeitskreis Eckernförde Prinzenstraße 74, 2330 Eckernförde

#### Ohne Vertrauen

"Leserbrief: Freiwilliger Buhestaud"; WELT vom 9. November

Jeder, der eine auf allen Gebieten intakte Bundeswehr zur Erhaltung des Friedens für notwendig erachtet. wird die dargestellte und begründete Unruhe unter den 1500 Offizieren zutiefst bedauern und über sie bestürzt sein, wobei "bestürzt" noch ein sehr maßvoller Ausdruck ist. Vor allemdeshalb, weil das Vertrauen gestört ist; nicht nur das Vertrauen im soldatischen Bereich von unten mich oben sondern das Vertrauen in die Fürsorge des Staates für seine Soldaten in der Bundeswehr.

Von dem vorhandenen "Beförderungsstau" in der Bundeswehr wird schon seit langem gesprochen. Der Öffentlichkeit ist er aber - mit all seinen Folgen für die Betroffenen erst durch die Ankündigung des Verteidigungsministers bekanntgeworden. Es ist wohl festzustellen, daß der jetzige Minister keine Schuld an ihm trägt. Er hat aber die auch aus menschlicher Sicht schwere Aufgabe, dieses Problem so zu lösen, daß einmal die Struktur des Offizierkorps wieder in Ordnung kommt und wieder eine ruhige Kontinuität Platz greift; zum anderen, daß den Betroffenen in ihrer Existenz so wenig Schaden wie irgend möglich geschieht. Das wird wohl nur durch einen Kompromiß möglich sein, unter dem in erster Linie die Betroffenen selbst dann aber auch wir Steuerzahler zu leiden haben. -

Wer trägt nun aber die Schuld an diesem Desaster? Es wäre dringend zu wünschen, daß seitens des Verteidigungsministeriums bald - und phne Ansehen von Personen und/oder Parteien – eine eindeutige, unangreifbare Darstellung dieser Schuldfrage erfolgt. Denn sonst könnte es sein, die Schuld für diese Vertrauenskrise ungerechtfertigterweise der jetzigen Regierung alleine zugeschoben wird.

### Wort des Tages

99 Die Wahrheit ist der fast göttlich zu nennenden Gabe des Verstandes zugeordnet. Sie bejaht die Fähigkeit und Verpflichtung des Menschen, sich selbst, sein Bewußtsein, seine Gedanken und Urteile der Wirklichkeit der Dinge anzugleichen; dies gilt besonders für seine Beziehungen zu anderen Menschen.

Augustin Kardinal Bea; deutsche



Ein Jahrhundert Tradition in einer jungen Bank, die ihren Kunden, den Sparkassen und dem Lande dient.

**Bayerische Landesbank** 

Girozentrale

#### Súdkorea will Gespräch

Seoul (dpa/UPI) - Zum dritten Mal hat Südkorea Gespräche über die Bil-dung einer gemeinsamen Olympia-Mannschaft mit Nordkorea angeregt. Nachdem die Angebote vom 4. Oktober und 5. November unbeantwortet geblieben waren, wird der Dezember

Paderborn (dpa) - Im ersten Qualifikationsspiel zur Basketball-Weltmeisterschaft 1986 in Spanien trifft die deutsche Nationalmannschaft morgen (Mittwoch) um 18 Uhr in Paderborn auf Albanien.

greiflichen Auseinandersetzung mit Gegenspieler Nicolini sahen beide Spieler die Rote Karte.

nominiert worden war.

Frankfort (dpa) - Das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 16. Dezember auf Malta wurde um 45 Minuten auf 13.30 Uhr vorverlegt. Zum Schutz der zahlreichen Amateurspiele verbietet der DFB jedoch eine Fernseh-Direktübertragung.

#### Teenager überraschte

Berlin (sid) - Die erst 17jährige Kabandes durch einen 11:6-, 8:11-, 12:11-Finalsieg über die an Nummer eins gesetzte deutsche Meisterin Heidi Krickhaus (Solingen).

Bremen (dpa) - Der Leichtathletik-Länderkampf zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den USA wird am 29,/30. Juni 1985 im Bremer Weserstadion stattfinden. Für die deutschen Leichtathleten ist der

#### Ehrung für Behr

(FC Tauberbischöfsheim) wurde vom Präsidium des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) zum "Fechter des Jahres 1984" gewählt. Der 29jährige gewann bei den Olympischen Spielen in Los Angeles zwei Silbermedaillen und ist Leiter des Fecht-Teilinternats in Tauberbischofsheim.

#### Südamerika plant Boykott

Lima (dpa) - Aus Solidarität mit Mängel wieder entzogen.

Nantes (sid) - Bei einem Autounfall tödlich verunglückt sind der französische Junioren-Fußball-Nationalspieler Seth Adonkor (23) und Jean-Michael Labejof (18) vom Tabellenführer FC Nantes.

#### Lendl gewann erneut

### ZALIDIN

fiziert hatten sich 33 von 51 Nationen

22. Internationales Hallenturnier in Hannover. Springchampionat der Klasse S: 1. Kamps (Borken) Walldo 6 Fehler/38,76 Sekunden, 2. Dominiza (Italien) Camaro 0/40,78, 3. Edgar (England) Everest for Ever 4/35,92.

#### EISHOCKEY

Landshut 3:3, Iseriolm - Düsseldorf 6:3, Essen-West - Rosenheim 3:14, Kauf-beuren - Mannheim 4:1, Köln -Schwenningen 8:3. - Tabelle: 1, Rosen-heim 24:8, 2, Köln 23:9, 3, Landshut 22:10, 4, Mannheim 19:13, 5, Schwen-issen 20:13, 6, Kaufheum 19:13, 7 ningen 19:13, 6. Kaufbeuren 17:15, 7. Düsseldorf 14:18, 8. Iserlohn 14:18, 9. Rießersee 8:24, 10. Essen-West 0:32.

Turnier in Sydney, Damen, erste Runde: Graf (Deutschland) – Howell (USA) 7:5, 4:6, 6:3, Schem-Larsen (Dä-nemark) – Schropp (Deutschland) 7:5, 6:1, Tanvier (Frankreich) – Keppeler (Deutschland) 6:1, 6:3.

Auswahlwette "6 aus 45": 4, 17, 21, 31, 37, 40, Zusatzzahl: 42. – Hennquintett: Rennen A: 6, 15, 13. – Rennen B: 31, 26, 29 (ohne Gewähr).

DFB-POKAL / Heute und morgen wird die zweite Runde ausgetragen

### Bei Bayern ist "der Dampf raus", aber Lattek will endlich die Füße hoch legen

Die Fußball-Bundesliga bescherte Udo Lattek in den letzten Wochen nicht gerade angenehme Stunden auf der Trainerbank. In den letzten vier Begegnungen blieb er mit den Munchner Bayern sieglos. Im morgi-gen Pokalspiel beim Verbandsligaklub TSV Friesen in Hänigsen soll es anders werden. "Ich möchte frühe Tore erleben und endlich einmal die Füße hochlegen können\*, sagte der

Münchner Trainer, Das ware auch das Normale. Ernst Happel vom Hamburger SV kann auch die Füße hochlegen. Aber das ist eben nicht normal. Seine Mannschaft muß in der zweiten Runde um den DFB-Pokal heute und morgen zuschauen, weil sie gleich in der ersten Runde von den Amateuren des SC Geislingen mit 2:0 besiegt wurde.

Und deshalb gibt es in dem kleinen niedersächsischen Dorf Hänigsen (5000 Einwohner) auch den Traum vom Sieg über die Bayern. Das Interesse am Spiel gegen den Pokalverteidiger ist groß und kriminell. Das Fassungsvermögen des Stadions wurde bereits von 8000 auf 15 000 Plätze erhöht, und dennoch sollen gefälschte Eintrittskarten im Umlauf sein.

Hänigsens Trainer Fredy Rotermund versucht trotz der riesigen Vorfreude realistisch zu bleiben. "Wenn wir eine Verlängerung erreichen könnten, wäre das eine Sensation. Jede Niederlage mit weniger als fünf

STAND PUNKT

Weg frei

Peter Hussing kommt am Wochen-ende nicht nach Duisburg. Der

"Max Schmeling der Amateurboxer"

schmolit. Daß er den deutschen Mei-

sterschaften fernbleibt, ist verständ-

lich. Aufgrund einer Schutzbestim-

mung darf er nicht starten. Unver-

ständlich bleibt allerdings, daß er den

Den Auslöser für seine vierwöchige

Sperre, die K. o.-Niederlage gegen

den Schweden Hakan Brook am 5.

November in Malmö, hat er schließ-

lich selbst zu verantworten. Peter

Hussing, da gibt es keinen Zweifel,

hat für den hart kritisierten Boxsport

viel getan. Der 15malige deutsche

Meister sollte aber auch sehen, wo er

ihm schadet. Nichts schadet dem Bo-

xen mehr als das Umgehen der ohne-

hin wenigen Schutzbestimmungen.

Die Sache läßt sich auch anders

herum betrachten: Der verdienstvolle

Peter Hussing wird seine Karriere

nun wohl endgültig mit 37 Jahren

beenden. Viele Talente hat er, wie

der Entwicklung blockiert. Nun macht er den Weg frei. Die Zeit ist reif

Ohne Langer

Für positive Schlagzeilen konnten

die beiden deutschen Golfprofis

Karl-Heinz Gögele (Augsburg) und

Torsten Giedeon (St. Dionys) beim 31.

"World-Cup" in Rom-Olgiata nicht

sorgen. Die beiden Ranglisten-Ersten

des Deutschen Golflehrer-Verbandes

enttäuschten mit 460 Schlägen und

einem 28. Platz unter 33 Teams, die

sich diesmal aus 52 Ländern qualifi-

37jährige Augsburger ungewollt, weil

ihm am ersten Tag der Blitz in den

Regenschirm schlug und durch sei-

nen linken Arm ging. "Bis auf den

Schreck und nachher etwas Übelkeit

blieb alles ohne Folgen", berichtete Karl-Heinz Gögele erleichtert. Er

zählt zu den Pechvögeln im Weltcup,

denn im letzten Jahr mußte er im fernen Jakarta (Indonesien) wegen

Krankheit am neunten Loch der zwei-

Deutschländs einziger Weltklasse-

Golfer Bernhard Langer (Anhausen)

hatte schon zum dritten Mal hinter-

einander diesem Wettbewerb eine Absage erteilt und einen finanziell weitaus lukrativeren Start in Japan vorgezogen. Als Zweiter nach Ste-

chen auf dem dritten Extra-Loch ge-

gen Scott Simpson (USA) kassierte er

Doch Langer war nicht der einzige

Golf-Star, der in Rom-Olgiata fehlte.

So gewannen die Spanier auch ohne

Severiano Ballesteros mit 414 Schlä-

gen zum vierten Mal nach 1976/77/82

sogar überlegen vor Schottland und

Taiwan je 422. Sie stellten mit José Canizarez 71+66+68=205 Schlägen bei Par 72 auch den Einzelsieger vor Gordon Brand (Schottland) 67+67+73= 207, José Rivero (Spanien) 68+71+70=

209 und Ian Woosnam (Wales) 73+66+

70=209. Weit abgeschlagen endeten Karl-Heinz Gögele 71+78+75=224 und

vor allem Torsten Giedeon 78+77+81= 236 bei ihrer jeweils dritten World-

ten Runde aufgeben.

dort 40 000 Dollar.

Gesprächsstoff lieferte

GERD A. BOLZE, Hamburg

chancenlos

**GOLF** 

ziert hatten.

Weltcup:

Beleidigten spielt.

Toren würde ich als beachtlichen Erfolg werten", erklärt er und hält es für möglich. Als Spion beim Spiel der Münchner in Leverkusen (0:3) hat Rotermund nämlich festgestellt, daß bei

den Bayern "der Dampf raus ist". Nach Hamburg, Kaiserslautern, Braunschweig und Bielefeld, die alle in der ersten Runde ausgeschieden sind, werden drei weitere Klubs aus der ersten Bundesliga nicht ins Achtelfinale (22.12.) gelangen. Borussia Dortmund hat sich bereits in der vorgezogenen Begegnung gegen Schalke

#### 2. Pokal-Hauptrunde

Bundesliga unter sich: Uerdingen – Düsseldorf (Di., 20.00 Uhr), Mönchengladbach - Frankfurt (Mi., 15.30). Bundesliga gegen Zweite Liga: Wattenscheid - Mannheim (15.00), Bremen - Darmstadt, Aachen - Bochum (beide 15.30), Hannover - 1.FC Köln (alle Mi., 16.00). - Bundesliga gegen Amateure: Bochum A - VfB Stuttgart (Di., 20.00), Friesen Hänigsen - München, Altona 93 - Leverkusen, Haiger - Karlsruhe talle Mi., 14.00). - Zweite Liga unter sich: Hertha BSC - F. Köln (15.00), Saarbrükken - Nürnberg (beide Mi., 15.30). -Zweite Liga gegen Amateure: Bayreuth - Solingen, Geislingen - Offenbach (beide Mi., 14.00). - Amateure unter sich: Nürnberg A - Jülich (Mi.,

derholungsspiel verabschiedet. Die Paarungen Uerdingen gegen Düsseldorf und Mönchengladbach gegen Frankfurt sorgen dafür, daß in der Runde der letzten 16 nur noch elf Erstligaklubs vertreten sind.

Die schlechteste Ausgangsposition dabei haben die Düsseldorfer. Sie verloren das Meisterschaftsspiel in Uerdingen mit 2:5 und sind auch seit Oktober 1983 ohne Auswärtssieg. Für Mönchengladbachs Manager Helmut Grashoff ist das Weiterkommen auf dem Bökelberg schon fast ein Muß. Nach dem Ausscheiden aus dem UEFA-Pokal brauchen wir die Einnahmen", erklärt er.

Die größte Einnahme der zweiten Runde gibt es in Hannover. Zum Spiel von Hannover 96 gegen den 1. FC Köln werden 60 000 Zuschauer ins ausverkaufte Niedersachsen-Stadion strömen und den Kassierern etwa 800 000 Mark hinterlassen.

Die Kölner mußten zwar in der letzten Saison im Achtelfinale nach einem 2:3 gegen den Zweitligaklub ausscheiden, doch diesmal reisen sie mit Klaus Allofs und Optimismus nach Hannover. "Wir wissen, daß es ein heißes Pflaster ist. Aber wer in Bochum gewinnt, kann auch im Niedersachsenstadion ohne Hemmungen auftreten", prophezeit Kölns Trainer Hannes Löhr eine erfolgreiche ReGYMNASTIK / Versöhnlicher Abschluß: Platz vier der Gruppe

### **Bulgariens** Seitenhiebe treffen die UdSSR

Die Rivaltität blieb nicht auf das 12 mai 12 Meter-Quadrat begrenzt. Auch als sie sich auf dem Siegerpodest nicht mehr aus dem Weg gehen konnten, würdigten sich die Konkurrentinnen keines Blickes. Die drei Bulgarinnen (Ralenkova, Georgieva und Ignatova) demonstrierten, wie auf dem Foto rechts zu sehen ist, händchenhaltend nationale Geschlossenheit. Doch der blonden Rivalin Galina Beloglasova (UDSSR) verweigerten sie sogar den Händedruck. Höhepunkt der offenen Konfrontation zwischen Bulgarien und der UDSSR, den beiden stärksten Nationen in der Rhythmischen Sportgymnstik.

Die Europameisterschaften in Wien waren durchsetzt mit solchen Machtkämpfen, die sportlich eindeutig zugunsten von Bulgarien entschieden wurden. Mit dem Gewinn von elf Medaillen (8/1/2) war Bulgarien so stark wie nie zuvor. "Wir haben unseren eigenen Stil gefunden, und der kommt an," bemerkt Trainerin Neschka Robeva mit einem Seitenhieb auf die Konkurrenz aus der UDSSR, die immer noch der klassische Ballett-Schule



Offene Konfrontation: Die Bulgarinnen fassen sich an der Hand und würdigen der UdSSR-Sportlerin keines Blickes.

vertraut: Fraulich, lieblich und ausdrucksstark. Österreich, die Türkei und Spanien sicherten sich aber die Dienste bulgarischer Trainer.

Ob die deutschen Gymnastinnen weiterhin mit Bundestrainerin Mariana Christiansen rechnen können,

entscheidet sich erst am 31. Januar 1985. Erst dann will die Exil-Rumänin entscheiden, ob sie ihren angekündigten Rücktritt in die Tat umsetzt. Aus deutscher Sicht war der Abschluß mit dem vierten Platz der Gruppe doch noch versöhnlich.



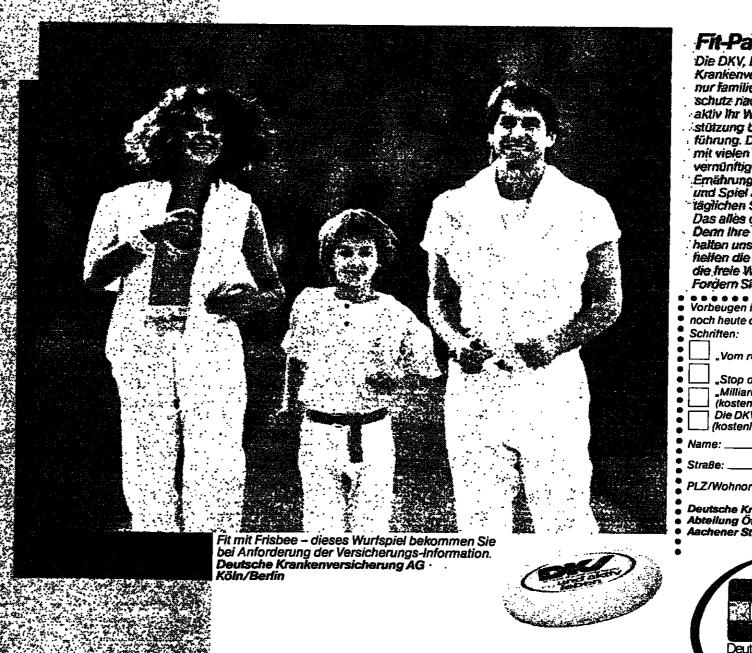

### Fit-Paket

Die DKV, Europas größte private Krankenversicherung, bietet Ihnen nicht nur familiengerechten Versicherungsschutz nach Maß, sondem fördert auch aktiv ihr Wohlbefinden - durch Unterstützung bei ihrer gesunden Lebensführung. Dafür haben wir ein "Fit-Paket" mit vielen Tips und Informationen über vernünftige und ausgewogene Emährung, über Bewegung bei Sport und Spiel in der Freizeit und gegen den täglichen Streß. Das alles dient Ihnen und hift allen.

Denn Ihre Eigeninitiative und Aktivitat halten unser Gesundheitssystem stabil, hellen die Kosten dampfen. Und sichern die freie Wahl der Versicherung. Fordern Sie einfach unser "Fit-Paket" an!

Vorbeugen ist besser als heilen. Bestellen Sie noch heute die von der DKV herausgegebenen

"Vom richtigen Essen" (DM 6,-)

"Stop dem Streß" (DM 9,80) Milliarden für die Gesundheit" (kostenios)

Die DKV-Versicherungs-Information

Deutsche Krankenversicherung AG Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Aachener Str. 300, 5000 Köln 41



Gesundheit ist ein Stück von Ihrem Lebensglück.

the Bundering
In Landsleving
Adam schon bet
Pakete nach ha
estpreußen lase
Inland und leit
eket und ab als letztmöglicher Termin angegeben. wir, die Pakeng-nuc der Eckeng-e Nr. 100 Mm (di-löglichst zu de-n Textilien diek-winglich fink

wingich side

ebensmittel by

Kurt School der Pommenti Iskreis Eckenie f. 2330 Eckenie

ertrauen

auf allen Gebie ahr zur Erhab.

10twend Female

ite und begins

d über sie bes

ura nonese

uck ist vor a

Vertrauen (te

Vertraven in sie

on untennation

traven in the F

Fir seine Solice

anderen Belig

Bundessell &

an gesparenen i

e! aber - Ra.

r are Beroller

STATE OF STATES

estzustellen (सः

eine Schuld at

ber die mani;

at scowers And

0500 tal

i des Officiales

ನಿಕ್ಷ ಸಂಪರ್ಣ ಗಡಕ್ಕೆ

Konteneite s

· ... des des de

Ersell Sor

ුදුවල් කාල්තු

- Call Care

Togich sin n the die Bemis

STOR ME SIGNE

ster in Schol " Es win dies

ය පොසා ස්පරික

ama baa-**mi**t

Personal regi

ndecuga ya<del>s</del>a

فتهتدج يعددن

ರಿಸ್ ಸಿರಿಗ**ಡಕ್ಕ** 

عقطا عجناد

esa : et large

TWY SE CERTIFIE

e tigentoles

n nendends

8 7-15-010-0 er Sie leef

ien un fe

aes 189

: selta 🛣

er sere G

ne (relaks

er der Duş

ter seraße

a i a della

13-12-6

ne z žie 🖖

Qualifikationsspiel

Maradona sah Rote Karte Rom (sid) - Einen Platzverweis erhielt der argentinische Fußball-Star Diego Maradona im Meisterschaftsspiel seines italienischen Vereins Neapei in Ascoli. Nach einer hand-

#### Ingrid Losert hört auf

Freiburg (dpa) - Die Freiburger Fechterin Ingrid Losert (25) hat ihren Rücktritt aus der Florett-Nationalmannschaft erklärt. Die Studentin fühlt sich ungerecht behandelt, weil sie trotz ihres fünften Ranglistenplatzes nicht für die Olympischen Spiele

#### Spielbeginn vorverlegt

trin Schmidt (Neustadt) gewann überraschend das Wanderpokal-Turnier des Deutschen Badminton-Ver-

#### Länderkampf in Bremen

Länderkampf Höhepunkt der Saison.

Stuttgart (dpa) - Matthias Behr

Chile planen die südamerikanischen Fußballverbände einen Boykott der Junioren-WM 1985 in der UdSSR. Der Internationale Fußball-Verband (FI-FA) hatte dem ursprünglich als Ausrichter vorgesehenen Chile die Veranstaltung wegen organisatorischer

#### Tödlicher Unfall

Antwerpen (sid) - Zum zweiten Mal nach 1982 gewann Ivan Lendl (CSSR) das mit 800 000 Dollar dotierte Tennis-Einladungsturnier in Antwerpen. Er bezwang im Finale den Schweden Anders Jarryd 6:2, 6:1, 6:2 und erhielt eine Siegprämie von umgerechnet rund 580 000 Mark.

### GOLF

da erste Runde wegen Unwetter abgebrochen, nur über drei Runden ge-wertet: 1. Spanien 414 Schläge, 2.-3. Schottland, Taiwan je 422, 4.-5. Eng-land, Wales je 425, Titelverteidiger ... 12 USA 436, ... 28. Deutschland 480.

Bundesliga, 16. Spieltag: Rießersee-

### **TENNIS**

GEWINNZAHLEN

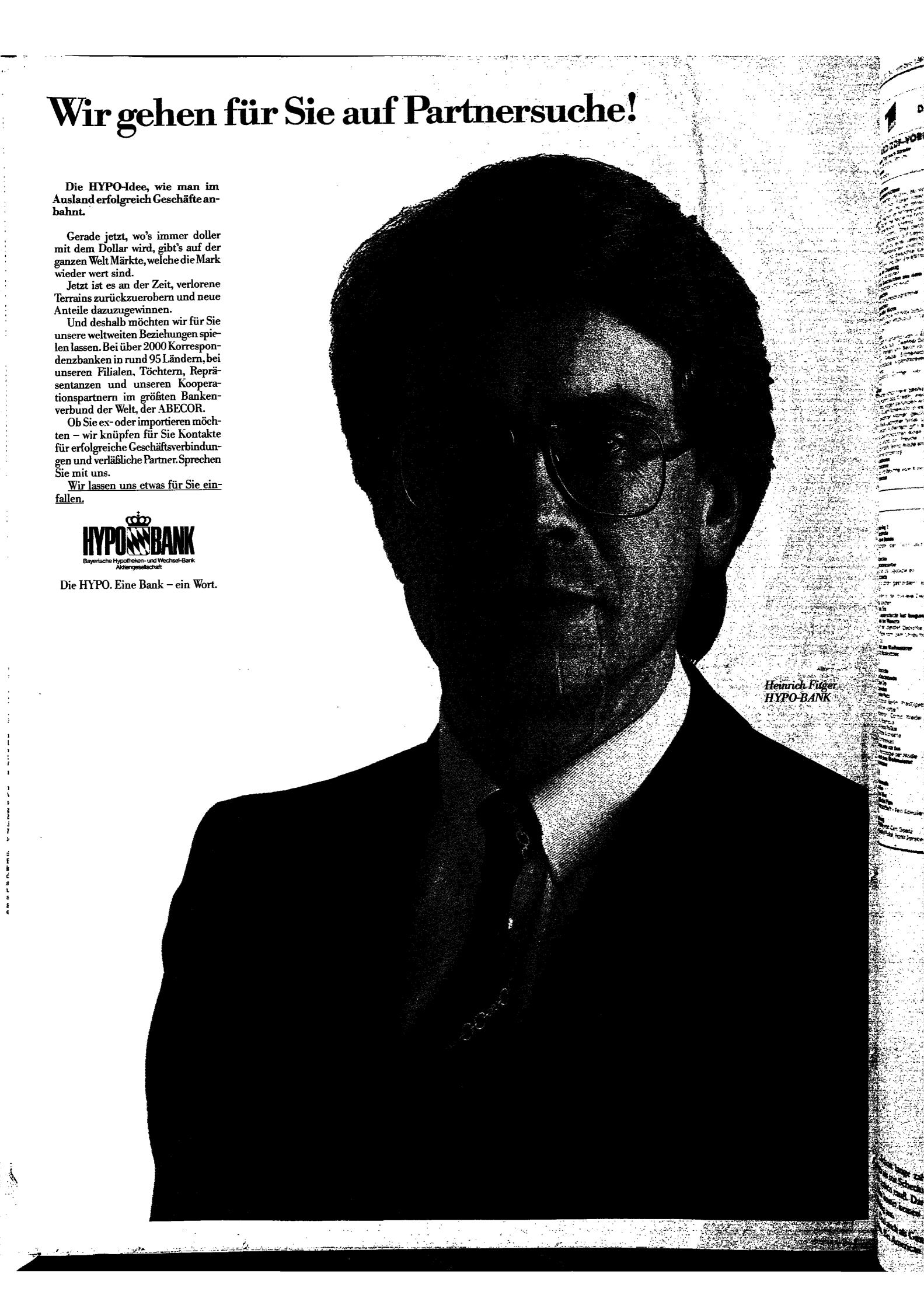





Sportstudio tür junge Zuschauer Mit Norbert Schramm, Michael

17.45 Mein Name ist Hase
Trickreiches mit Bugs Bunny
Anschl. heute-Schlagzeilen
18.20 Heiße Wickel - kalte Gösse
Letzte Folge: Der Pedant
Ministerialrat Manfred Leitz
scheint nicht mehr zu helfen zu
sein. Der gestreßte Beamte zählt
immer und alles, was Ihm in die
Quere kommt, egal ob Bäume,
Knöofe oder Haare, Nicht einmal

Knöpfe oder Haare. Nicht einmal eine intensive Knelppkur kann ihn heilen. Da taucht plötzlich die hübsche Sabine auf ...

Mit Gusti Bayrhammer Der Volksschauspieler präsentier

sich diesmal als gewiefter Land-wirt, der einem Grundstücksmak-ler trotzt, als Antiquitätenhändler

und als schlitzohriger Gastwirt der sich der Probleme eines

Sozialreport: Krankheitskosten

nicht zu stoppen – Die Versicher-ten müssen blechen / Hintergrund:

Waldbouern schlagen Alarm – Mil-liardenschäden vorprogram-mlert? / Tip: Freibeträge nutzen –

Lohnsteuer sporen Moderation: Friedhelm Ost

21.45 houte-journal 22.65 Emilia Galotti Tragdale von Gotthold Ephraim

Lessing Aufführung der Münchner Kam-

Scarer 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Hastrierte 17.45 Mein Name ist Hase

19.00 heute 19.30 Ein Fall für zwei

Teenagers annimms. 21.15 WISO

Morgengraven (Letzter Teil) 20.30 Weiß-blave Geschichten

### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM 11.55 Sketchep 12.25 Kontraste 12.55 Presseschos

18.85 Weder Tog noch Stunde Elim von Bruno Jontoss 11.25 Sananat Letzte Folge

14.49 Tagesichos

14.19 Fragengeschlichten
Ein gefelerter Ufg-Star, der hauptsächlich ist Nazi-Filmen unter der
Regie von Velt Hariam mitwikte,
steht-diesmal im Mittelpunkt der
ARD-Reiher die heute als Fotografin erbeitende Kristina Söderbaum, Constantin Pauli beebachtete die Künstlerin auf Capri, begleitete tie zu einer Lesung vor

dete die Kurstierin dir Copn, be-gleitete Sie zu einer Lesung vor dem "Freundeskreis Kristina Sö-derbaum" und besuchte sie bei ihrem Sohn und den Enkelidndern. 16.55 Spoß am Dienstag haus zu verkaufen 17.48 Kleine Geschichten aus dem Zoo

Goillichobles und Anja 17.50 Tagesschau Dozw. Beglonalprogramme 29.95 Tagesschau 29.95 Alles oder Nichts Spiel und Show mit Max Schautzer Heute: Alfred Hitchcock – Leben und Werk

21.00 Report
21.00 Report
20.00 Moderation: Gümher von Lo-

Wie sicher schon viele geahnt ha-ben, stammt das Kokaln, welches in Peters Wagen gefunden wurde, von J. R. Dem Bäsewicht ist es also in gewohnter Manier gelungen, Sue Ellens Liebhober hinter Gitter zu bringen. Außerdem gibt es für den Ober-Intriganten einen wei-teren Grund zur Freude, dehn Bobby macht Jenna Wode endlich

22.50 Tagesthemes 23.00 Schaukasten Bilder und Berichte vom Kina

Dienstag

16.15 Pfff

### Ist Sigmund Freud an allem schuld?

Eine Biografie, die das Gruseln lehren soll: "Alfred Hitchcock" von D. Spoto

Vielleicht haben die Kandidaten, die sich heute abend in der Sendung "Alles oder nichts" mit dem Regisseur Alfred Hitchcock beschäftigen, schon das jüngste Buch über den "Meister der Gänsehaut" durchblättern können. Donald Spoto, Doktor der Religionswissenschaften und Hitchcock-Fan, hat es geschrieben. Auf 673 Seiten zeichnet er ein bemerkenswertes Psychogramm des Mannes, der Kinogänger in aller Welt das Fürchten lehrte. Spoto zeigt uns "Die dunkle Seite des Genies" (so der Untertitel des im Ernst-Kabel-Verlag erschienenen Buches zu 39,80 Mark).

Der Autor hat mit Kollegen, Freunden und Feinden des Meisters gesprochen, Drehbuchentwürfe untersucht und aus diesem voluminösen Zettelkasten das Charakterporträt eines Menschen gezeichnet, das ohne kosmetische Eingriffe des Meisters veröffentlicht werden konnte. Hitchcocks

Ailes oder nichts - ARD, 20.15 Uhr

Erben hatten sich, seinem Wunsch entsprechend, daß nach seinem Tod keine Recherchen über sein Leben angestellt werden sollten, geweigert, dem Autor zu helfen.

Abgesehen von einigen Drehbuchkonferenzen, die Hitchcock auf Tonband aufgenommen hatte und die nicht gelöscht wurden, gibt es so gut wie keine Notizen oder Tagebücher von ihm persönlich. So konnte Spoto nur von dem Nachlaß ausgeben, der jedermann zugänglich ist: die insgesamt 53 Filme, die zwischen 1927 und 1976 entstanden, sowie zwanzig Fernsehspiele. In diesem Werk, so behauptet Spoto, hat der Regisseur mehr über sein sorgsam gehütetes Privatleben enthüllt, als ihm vermutlich je bewußt geworden ist.

Nun ist die Methode, vom Werk auf die Psyche des Künstlers zu schlie-Ben, so neu ja nicht, und zumal in Amerika, wo man Sigmund Freud in den vierziger Jahren für die Populärwissenschaft entdeckte, macht sich mancher einen Sport daraus, für die

Verfehlungen eines fiktiven Helden Freundschaft verscherzte. So schickdie Gründe im Autor selbst zu suchen. Spoto schließt also munter von-Hitchcocks Vorliebe fürs Essen auf dessen unerfülltes Sexualleben, findet die Abgründe seines Charakters in seinen Mordszenen gespiegelt, und wenn er es auch an keiner Stelle im Buch sagt, so kann man doch zwischen den Zeilen unmißverständlich lesen: Hätte Hitchcock seine finsteren Seiten nicht in der Kunst sublimiert - wer weiß, was dann aus dem



Lehrte die Welt das Fürchten: Meisterregisseur Alfred Hitchcock FOTO: HORST TAPPE

verklemmten Viktorianer geworden

Abgesehen jedoch von diesen zumindest wissenschaftlich nicht fest untermauerten Methoden, das Psychogramm eines Menschen aufzubauen, kommt an Spotos Biografie kein Hitchcock-Fan vorbei. Viele Einzelheiten aus seinem Leben, von denen "Hitch" niemals sprach, werden hier erstmals ans Licht geholt - z. B. seine Vorliebe für Streiche an Freunden und Kollegen, die die Grenzen des guten Geschmacks oft überschritten. Dazu gehören auch bitterböse "Späße", mit denen er sich manche

te er einer Darstellerin einige Hundert angefaulte Heringe in die Wohnung. Mit einem Kollegen wettete er, er wurde es nicht wagen, an eine Säule gefesselt die Nacht im Studio zu verbringen. Der ging die Wette na-türlich ein, und als sich Hitchcock für die Nacht verabschiedete, gab er dem Mann einen Brandy zu trinken – mit einem starken Abführmittel. Man kann sich vorstellen, in welch entwürdigender und gedemütigter Verfassung der Mann am nächsten Morgen gefunden wurde.

Im Lauf der Jahre werden solche Anekdoten, auch das ist bekannt, immer weiter aufgebauscht, und wer das Ziel solcher Streiche ist, wird sich kaum freundlich über ihren Urheber äußern. Hier muß man Spoto den Vorwurf machen, daß er trotz seiner zweifellos zahlreichen, gründlichen Recherchen nur in den seltensten Fällen Quellenangaben macht oder dem Leser mitteilt, wer ihm diese oder iene Begebenheit berichtet hat. Dies wäre nämlich eine wichtige Information, das Gesagte in einen Kontext zu bringen und zu relativieren. Abgesehen von solchen Mängeln

würdigt der Autor jedoch das Werk Hitchcocks in angemessener Weise. mit klugen und ausführlichen Kommentaren zu den Filmen und Fernsehspielen. Er weist auf den herausragenden Rang hin, der Hitchcock als Meister seines Genres zu Recht einstimmig zugewiesen wird, auf seine Verdienste um den Film, seine technischen Neuerungen, die einst als kühn galten und von vielen kopiert wurden, untersucht den "Hitchcock-Touch", den kein anderer Regisseur zu kopieren vermochte. Und schließlich hat er einen Mann, der von einer ganzen Reihe von (zum Teil schwärmerischen) Kritikern auf ein Podest gehoben wurde, heruntergeholt und gezeigt, daß jemand ohne die "dunkle Seite" in seinem Charakter letztlich nicht fähig gewesen wäre, Kunstwerke zu schaffen, die Geschichte machten. RAINER NOLDEN

#### Mittwoch



10.00 Apollo uad Hygzistk Lateinisches intermedium in drei Akten von Wolfgang Amadeus Mozarr nach Rufinus Widl 11.35 Die Sendung mit der Maus 11.50 Abgestempelt

11.58 Abgestempelt
Das Stigma der Normverletzer
12.35 Edita Gruberova
singt Arien von Wolfgang Amadeus Mozart und Richard Strauss
13.30 Lukas
Tschechoslowakischer Spielfilm
Der zwölflichtige Lukas miß sich

Der zwölfjährige Lukas muß sich häufig seines Vaters schämen, der seit geraumer Zeit dem Alkohol verfallen ist und sich immer wie-der zum Gespött der Dorfbewoh-

Amerikanischer Spielfilm (1956) Nach dem Roman von He

Mehville
Regie: John Huston

16.35 Der schönste Nebeuffuß der Seine
Ein Brunnen-Erlebnis in Paris film von Giseka Reich

17.20 Magie
Phantostische Komödie von Gil-Phantostische Komödie von Gilbert Keith Chesterton
Um seiner verträumten Nichte zu beweisen, daß Zauberei immer auf Tricks und Mogeleien beruht, lädt der Herzog einen Zauberer zu sich ein, der mit seiner Kunst aber wider Erwarten die Zuschauer in seinen Bann zieht: Keiner kann sich die seitsame Vertrandlung der Gottenbeleurt. wandlung der Gartenbeleuch-tung mit seinem Verstand erklä-

ren . . . 19.00 An helten Tagen . . . Aus Salzburg 19.45 . . . und er weinte bitterlich Gedanken zum Buß- und Bettag 20.00 Tagesschau

20.15 Don Carlos Infant von Spanier Von Friedrich Schiller Mit Rolf Boysen, Marita Marschall, Fernseheinrichtung: Bernt Rhotert und Franz Peter Wirth 5 Tagesthemen 3 Quince

Die zwei Seiten der Wahrheit

10.05 Der alte Mann und das Meer Amerikanischer Spielfilm (1958) Mit Spencer Tracy u. a. Regle: John Sturges 11.30 \_loreley\* in Nöten Die Lage der Saarschiffahrt 12.00 Das Masik-Porträt Sir Georg Solti Schicksol und Schauplätze einer Karriere

Karriere

13.15 Hier weiß ich, we ich bingebör
Aus dem Leben von Diakonisser

13.47 Charlie Brown Liebe tut weh

Liebe tut wen

14.18 Das filiegende Klassenzimmer
Deutscher Spielfilm (1973)
Mit Joachim Fuchsberger, Walter
Richter, Heinz Reincke u. a. Regie: Werner Jacobs 15.40 Schenk mir ein Buch

Neue Kinder- und Jugendbücher

18.10 Sport aktuell 18.55 mittwochslotto – 7 aus 38

Spiel 77

19.00 houte
19.15 Umkehren zum Leben
Gedanken zum Buß- und Bettag
19.30 Kennzeichen D

Kennzeichen D
Hessische Kernspoltung: Atomkraft und das Bündnis zwischen
den Grünen und der SPD / Volksgerichtshof: Bis heute blieb die
Schuld der NS-Justiz ungesühnt /
Dos Wort zum Bußtag: Heinrich Albest. Über den Ellegage mit An-Das Wort zum Bublag: Heinrich Albertz über den Umgang mit Andersdenkenden – Z. B. die Anwendung des Radikalenerlasses in Niedersachsen / Gast im Studio: Clemils Clown-Zirkus ausgereist aus der "DDR" und vor einem neuen Start im Westen Moderation: Dirk Soger

Die Unbezwingbaren Amerikanischer Spielfilm (1963) Regie: Elia Kazan

25.00 Die beimliche Ebe Komische Oper von Domenico Ciarosa Szenen von einer Aufführung aus dem Schloßtheater Drottningholm, Schweden Inszenierung: Michael Hampe

WEST 18.00 Telekolleg il 19.06 Aktuelle Stunde Gespräche über Gott und die 20.00 Togesschau 20.15 A Milo Dor aus Jugoslawien

Rickbleede Vor 35 Jahren gestorben: James Das Werk ist der düstere Zwilling des Menschen
21.00 Formel Eins
21.45 Die Geisterschicht hat begonnen
22.15 Thema des Monats
Nach der Spenden-Debatte: Auf

der Suche nach dem Unrechtsbewußtsein 23.15 Schach dem Weitme 25.45 Letzie Nachrichten

NORD 18.50 Die Sprechstande 18.35 Per apreciations:
19.15 Formel Eles
20.06 Togesschat
20.15 Berliner Platz.
Kulturforum Berlin: Prestigepläne

Fitger

am Bürger vorbel?. Moderation: Carola Wedel und Task Force Police Englische Krimiserie

18.08 Sego

Mit Astric Finke, Horst Janson v. a.

21.50 Drei aktueli 22.15 Der Überlabs 25.00 Vor vierzig Jahren

SÜDWEST 18.00 Sesamstraße

Nur für Baden-Wirttemberg: 19.00 Abendschoo Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendschoo Nur für das Saarland: 19.80 Soor 3 regional 19.25 Nachrichten 19.30 Die Sprechstunde Nur für Baden-Württemberg: 20.15 Kinokalend 20,45 Berickt aus Stuttgart

Nur für Rheinland-Pfalz: 20.15 Transparent
21.90 Landesspiegel
"Birenbürger" — Rudolf Gemmekke im Gespräch mit Robert Henne-

Nur für das Saarland: 28.15 Unbekannetes Deutschland: Die 21.00 Der Fersselsgartes

18.15 Apl die Plütze

Mit Mariene Dietrich u. a. 20.30 Pulciaelia

20.45 Die Sprec 21.30 Rendscha 21.45 Wer Gewelt sät

### **KRITIK**

### Tschechow, im Stich gelassen

Der große Russe Anton Tsche-chow mußte sich mit der Länge seiner Geschichten oft nach der Dekke strecken: Nur 100 his 200 Zeilen durfte er seinem Verleger vorlegen. Aus diesem Zwang entwickelte er eine besondere Form der Lakonie, die in wenigen Worten Welten umriß. Der Weidenbaum ist eins dieser kurzen Prosastücke, die gehauen und gesto-Wortes vor Substanz überquellen.

Sohrab S. Saless hat mit einem slowakischen Team diese Geschichte zu einem 90-Minuten-Film ausgewalzt (ARD). Er unterließ dabei nichts, aber auch gar nichts, um die spezifisch russische Atmosphäre zu meiden. Nichts stimmte. Die Architektur stimmte nicht, sie war dem Zigeunerbaron angemessener als dem verschlafenen russischen Erdenwinkel Tschechows. Die Menschen stimmten nicht, die Kleider stimmten nicht, die Zeiten stimmten nicht, und am schlimmsten: Tschechow stimmte

nicht. Jener Tschechow, der mit einem Federstrich ein Stück Rußland ins Leben setzte und den dieser Film schmählich im Stich ließ, dort in der fernen Slowakei mit den k. u. k. ockergelben Häusern einer anderen

Der Regisseur sagt, er denke zuerst an die Atmosphäre: "Sie muß stimmen und sitzen." Zur Herstellung der Atmosphäre bedarf es des gediegenen Handwerks. Zu diesem gehören Bescheidwissen, Sorgfalt und intellektuelle Präzision. Wie bei Tsche-VALENTIN POLCUCH

### Der atomare Sündenfall

on scharfen Kontrasten lebt der V Film von Susanne Hampft und Martin Bosboom über Hiroshima (ARD). Schwarz gebrannte Ruinen kontrastieren mit farbigen Bildern vom pulsierenden Leben einer modernen Großstadt. Unbekümmerte Außerungen junger Japaner, die im Leben der Bewohner Hiroshimas so gut wie keinen Unterschied zur Stim-

mung in Tokio oder Osaka feststellen können, werden von Augenzeugenberichten überlebender Opfer des atomaren Infernos ad absurdum geführt.

Die Autoren begnügen sich nicht mit Hinweisen auf die Tatsache, daß es fast 40 Jahre nach dem atomaren Sündenfall in Japan immer noch rund 400 000 anerkannte Atombombenopfer gibt. Ihr Film zeigt uns auch gesunde Menschen, die kurz nach der Katastrophe in den Trümmern nach ihren Verwandten und nach Überresten ihrer Habe suchen. Dadurch haen sich nicht weniger als 120 000 ahnungslose Menschen noch nach-

träglich verseucht. Gezeigt werden aber auch Bäume, die am 6. August 1945 wie Fackeln brannten, jetzt aber trotz ihrer tief eingeschnittenen Narben weiterleben. "Unsere Welt", so meint eine von maßlosem Schmerz gezeichnete Japanerin, "sollten wir so verwandeln, daß wir sagen können: Es war doch gut, daß wir überlebt haben. Denn mit Atomwaffen kann man den Frieden nicht bewahren. Nie wieder Hiroshima! Nie wieder Nagasaki!" HEINER KLINGE

#### Ш.

18.00 Telekofleg (i Englisch (5)

19.00 Aktuelle Stu Gespräche über Gott und die 20.00 Tagesschau 20.15 Der Prozes

Eine Darstellung des sogenannten "Majdanek-Verfahrens" gegen Angehörige des Konzentrat lagers Lublin/Majdanek Teil 1: Anklage Buch und Regie: E. Fechner

21.45 off-off Freizeit und Fitness 22.15 Junge Herzen Niederländischer Spielfilm (1936) (Originalfassung mit deutschen Untertitein)

NORD

18.30 Am See der Pelikane 19.15 Antiquitäten in Serie Reproduzierte Lampen in Bronze und Glas 19.50 Landwirtschaft 2008

Wo Ol und Gummi wachsen 20.00 Tagesschau

Gesetzes? 22.15 Offerte Aktuelle Kulturtios

22.50 Thirty minut 23.00 Nachrichten HESSEN

18.30 Filmbriefe (9) Filmdialog zwischen Kindern Brasilien und Deutschland 19.00 Was tuz mit der Zeit?

Degeneration durch Züchtung 20.15 Was balten Sie von den Deut schon? (2)

Gespräche in der Sowjetunion

21.30 Drei aktuell Telegramm und Sport

22.00 Er ging an meiner Selte

Fernsehfilm

SÜDWEST 18.00 Sesamstraße

18.50 Telekelleg il emer Diener Gotter Philip A. Potter, Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kir-

19.58 Fraues unter Strom (1) Rockmusikerinnen heute Mit Ina Deter, Ulla Meinecke 20.15 Der Prozeß

21.45 Der Park von Exbury 27.30 Theater-Talk Mit Thomas Holtzmann, Peter Lühr und Hildegard Eichholz

BAYERN 17.15 Mikroelektronik (4)
Mikrocomputer selbstgebaut und programmiert 17.30 Direkt dabei

Musik und Bewegung Englisch (8) 18.15 Bilderboge

Bayern-Kini '8

5. Eine glückliche Familie 22.96 Skandal in Cheisea (2)
Englischer Fernsehfilm in drei Tei

len von Ken Taylor 22,50 Z. E. N. 22.55 Die genetische Veramung Bericht von Engelbert Schwarzer

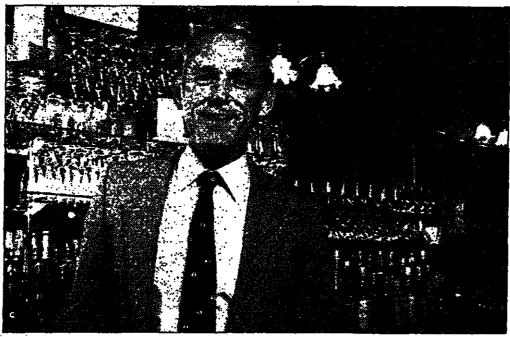

Herr Bill Deck, Geschäftsführer Harry's New York Bar, München

<sup>99</sup> Statt mit Schecks und Bargeld zahle ich meistens

mit der Karte. Von American Express. Meine besten Gäste denken genauso. 99

"Schon lange zahle ich mit der American Express Karte. Das ist oft günstiger als mit Schecks und oft sicherer, weil man keine großen Geldsummen bei sich haben muß. Darum setze ich die Karte ein, wo immer es sich anbietet, denn das kostet keinen Pfennig mehr. Wenn man so will, nutze ich die Karte also richtig aus.

Und auch als Gastronom schätze ich es, wenn meine Gäste mit der Karte bezahlen. Bei American Express weiß ich, das ist ein gutes Publikum, das auch

viel von Geld versteht. Sie zahlen mit ihrem guten Namen - mit dem führenden Karten-System in Deutschland."



Ihren persönlichen Auftrag für die Karte von American Express erhalten Sie bei unseren fast 40.000 Vertragspartnern. Oder rufen Sie uns einfach an: (069) 72 00 16.

American Express. Die Karte. Bezahlen Sie einfach mit Ihrem guten Namen.



Israel

**beschließt** 

Etatkürzungen

Das israelische Kabinett hat in sei-

nem Kampf gegen die Wirtschaftskri-

se und Inflation weitere Ausgaben-

kürzungen der öffentlichen Hand be-

schlossen. Finanzminister Modai sag-

te, das Kabinett habe "im Prinzip"

seinem Vorschlag zugestimmt, den

Etat für 1985 in Höhe von 23 Milliar-

den Dollar um 550 Millionen Dollar zu

kürzen. Modai fuhr fort, er habe sei-

nen Kabinettskollegen vorgeschla-

gen, entweder Entlassungen vorzu-

AP/rtr, Jerusalem

### Kanzler: Wir stehen zu Israel

● Fortsetzung von Seite 1 Verhandlungen mit den arabischen Ländern ohne jede Vorbedingung be-

Der frühere Botschafter äußerte Verständnis dafür, daß die Bundesrepublik auch im Nahen Osten europäische Politik treibe. Aber er fügte hinzu: "Wir sind immer sehr froh, wenn Europa nicht zu viele Initiativen ergreift." Denn diese seien in der Vergangenheit für die Friedensfindung nicht sehr konstruktiv gewesen. Ben-Nathan begnüßte es, daß aus den heftig diskutierten deutsch-arabischen Waffengeschäften "nichts geworden ist", und äußerte die Hoffnung. "daß daraus auch in Zukunft nicots wird".

Demgegenüber zeigte sich der gegenwärtige israelische Botschafter Jitzhak Ben-Ari beunruhigt über Waffengeschäfte der Bundesrepublik Deutschland mit arabischen Staaten, die sich noch im Kriegszustand mit Israel befänden. Er betonte: "Was Sie für sich in Europa beanspruchen, gilt auch für den Nahen Osten: Mehr Frieden mit immer weniger Waffen." Ebenso wie Ben-Nathan und Blumenfeld plädierte Ben-Ari dafür, die jungen Menschen verstärkt in die deutsch-israelische Zusammenarbeit einzubeziehen. Generell bemerkte der Botschafter, die Beziehungen zwischen Bonn und Jerusalem seien von wachsendem Vertrauen geprägt. Jüngste Israel-Reisen deutscher Politiker, wie des Berliner Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen, seien ein Beispiel für den produktiven Dialog.

Bundestagsvizepräsidentin Annemarie Renger (SPD) wandte sich ebenfalls nachdrücklich gegen deutsche Waffenexporte in den Nahen Osten. Auf jeden Fall müsse ausgeschlossen werden, daß jemals mit deutschen Waffen auf Israelis geschossen werden könne.

Dieser Meinung stimmte der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Gerster zu. Unter allgemeinem Beifall zitierte er den vor wenigen Tagen gesterbenen Mitherausgeber der WELT, Matthias Walden, "einen Mahner für Berlin und großen Freund Israels\*. mit den Worten: "Israel braucht Freunde in aller Welt. Unterstützung für sein Überleben in Freiheit. Das deutsche Volk ist da zuerst zu nennen. Die Geschichte gibt ihm eine gnädige Chance der Bewährung."

### Polens aus der Isolierung

Genscher nach Warschau: Versöhnungsprozeß fortsetzen

BERNT CONRAD, Bonn

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher will mit seinem morgen beginnenden Besuch in Warschau wieder zu normalen Verhältnissen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen zurückkehren. Gleichzeitig soll die Reise dazu beitragen, die sich nach der amerikanischen Präsidentenwahl abzeichnende Belebung des Dialogs zwischen Washington und Moskau zu flankieren. Diesem Ziel soll auch ein für die zweite Dezemberhälfte geplanter Besuch Genschers in Prag dienen.

Der Bundesaußenminister wird am Mittwoch und Donnerstag in Warschau neben seinem Amtskollegen Olszowski Regierungschef Jaruzelski, die stellvertretenden Ministerpräsidenten Rakowski und Obodowski, ZK-Sekretär Cyrek, den Staatsratsvorsitzenden Jablonski und den Primas Kardinal Glemp treffen. Am Freitag will er einen Kranz im ehemaligen KZ Auschwitz niederlegen und

in der Krakauer Universität einen Vortrag über West-Ost-Perspektiven in Europa halten.

Falls noch eine Einigung über strittige Textstellen erzielt wird, ist in Warschau auch die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Verlängerung des deutsch-polnischen Kooperationsabkommens für weitere zehn Jahre vorgesehen. In Bonner diplomatischen Kreisen

wurde gestern hervorgehoben, daß nach der zeitweiligen Reduzierung der Beziehungen aufgrund des Kriegsrechts Polen jetzt wieder seinen Platz in Europa voll ausfüllen sollte. Man könne davon ausgehen. daß mit dem Besuch die Rückkehr Polens aus der Isolierung erleichtert Als ein wesentliches Besuchsziel

betrachtet Genscher nach vorliegenden Informationen die Fortsetzung des deutsch-polnischen Versöhnungsprozesses auf der Grundlage des Warschauer Vertrages und der KSZF\_Schlußakte.

### Ist Ustinow gestorben?

Bisher keine Einigung über mögliche Nachfolge

DW. Bonn

Nach Angaben aus osteuropäischen diplomatischen Kreisen soll der sowjetische Verteidigungsminister Marschall Dmitrij Ustinow in der ersten oder zweiten November-Woche gestorben sein. Eine Bestätigung aus Moskau liegt bis jetzt jedoch nicht vor. Die osteuropäischen Quellen führen zur Begründung dafür an, daß die Kreml-Führung sich bis jetzt über die Nachfolge Ustinows nicht einigen konnte.

Anzeichen für den Tod eines hohen sowjetischen Parteifunktionärs waren bereits am 10. November festzustellen. Das Moskauer Fernsehen verbreitete zu diesem Zeitpunkt für kurze Zeit Trauermusik, die Fernsehsprecher erschienen in dunkler Kleidung. Außerdem wurde berichtet. daß hohe Funktionäre schwarze Armbinden trugen. Schon damals kreisten die Vermutungen um den 76 Jahre alten Ustinow, der bereits seit acht Wochen nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten war. Sein Platz war auch

bei der Parade zum Revolutionsjubiläum am 7. November auf dem Roten Platz frei geblieben.

Ustinow hatte 1976 als Mitglied des Politbüros das Verteidigungsministerium übernommen. Er gilt als Schöpfer der modernen sowjetischen Armee und Rüstung während der Breschnew-Zeit, obwohl er nicht auf eine militärische Karriere zurückblicken kann. Sein Einfluß innerhalb der sowietischen Machtstruktur wurde seit dieser Zeit als sehr groß bezeichnet.

Zusammen mit Außenminister Gromyko hatte er im November 1982 Andropow dabei unterstützt, die Nachfolge Breschnews anzutreten. Er und Gromyko organisierten nach dem Tode Andropows auch den Aufstieg Tschernenkos zum Generalsekretär der KPdSU und Staatspräsidenten. Da Tschernenko infolge seines Gesundheitszustands seine Funktionen nicht voll wahrnehmen kann, kommt der Nachfolge Ustinows noch größere Bedeutung zu.

### Bonn für eine Rückkehr "Behauptungen sind Unsinn"

Lambsdorff will nicht Nachfolger Morioks werden / Differenzen mit FDP-Spitze?

STEFAN HEYDECK, Bonn

Zwischen dem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff und Teilen der FDP-Führung gibt es offenbar interne Spannungen und Meinungsverschiedenheiten. In einem WELT-Gespräch wies Lambsdorff gestern mit Nachdruck Informationen zurück, nach denen er die Nachfolge des zurückgetretenen stellvertretenden FDP-Bundesvorsitzenden Jürgen Morlok anstrebe (WELT v. 19. 11.). Er dementierte genauso eindeutig, daß er Bundeskanzler Helmut Kohl über die Mehrheitsverhältnisse bei den Freien Demokraten in der Frage der Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zur UN-Seerechtskonvention nicht richtig unterrichtet habe. Im Umfeld der Sitzung des Bundeshauptausschusses am Samstag in Mainz war von Teilnehmern behauptet worden, Lambsdorff habe bei der Union den "falschen Eindruck" erzeugt, daß in der FDP-Führung keine Mehrheit für einen Beitritt vorhanden

Lambsdorff nannte die Behauptungen "Unsinn". Lambsdorff: "Nie im Leben habe ich auch nur das leiseste Interesse signalisiert oder bekundet. Nachfolger von Jürgen Morlok zu werden." Schließlich gehöre er dem Präsidium bereits als Beisitzer an. Gegenüber dem Berliner "Wende"-Parteitag im November 1982 konnte er auf dem Parteitag im Juni in Münster sein Wahlergebnis um 60 auf 299 Jastimmen verbessern.

Lambsdorff betonte, daß er schon vor dem rheinland-pfälzischen FDP-Chef Rainer Brüderle und anderen Freidemokraten im nordrhein-westfälischen Landesvorstand den hessischen FDP- und Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Gerhardt als Morlok-Nachfolger ins Gespräch gebracht nabe. Am 9. November habe er als stellvertretender Landeschef vorgeschlagen, daß der mitgliederstärkste FDP-Landesverband die Wahl von Gerhardt auf dem Parteitag im Februar in Saarorücken unterstützen sollte.

gen ausgegangen: ● Er halte Gerhardt für einen "geeigneten stellvertretenden Bundesvor-

Dabei sei er von zwei Überlegun-

● Er sei der Meinung, daß die FDP

"nicht noch ein größeres Stühlerükken anfangen" sollte.

Aus diesem Grund verbiete sich für ihn eine Kandidatur für eine andere Position im Präsidium. Deshalb habe er abgesagt, als ihn der bayerische FDP-Chef Brunner angesprochen habe. Damit widersprach er Angaben aus der FDP-Spitze, wonach er "über einen Landesvorsitzenden" sein Interesse für den Stellvertreter-Posten signalisieren ließ.

Weiter wies Lambsdorff Behauptungen zurück, dem Kanzler eine "falsche Vorstellung" über die Mehrheitsverhältnisse in der FDP-Fraktion in der Frage der Seerechtskonvention gegeben zu haben. Lambsdorff sagte, er habe dem Kanzler, der ihn am Freitag im Bundestag daraufhin angesprochen hatte, mitgeteilt, der Bundeshauptausschuß unterstütze in seiner Mehrheit die Position des FDP-Chefs Genscher Genscher tritt für eine Unterzeichnung der Seerechtskonvention ein. Lambsdorff fuhr fort, er habe dem Kanzler zu verstehen gegeben, daß die Haltung der Bundestagsfraktion aber noch of-

#### nehmen oder alle öffentlichen Dienstleistungen einzustellen. Von anderer Seite verlautete, vier Minister seien mit der Aufgabe betraut worden, innerhalb von zehn Tagen zu entscheiden, in welchen Ressorts gespart werden solle. Vor allem das Verteidigungsressort dürfte betroffen sein. Arbeits- und Wohlfahrts-

minister Katzav gab zu bedenken, daß die Arbeitslosenrate in den nächsten zwölf Monaten von gegenwärtig sechs auf neun Prozent hochschnellen könnte, falls die Kürzungen vorgenommen würden.

#### Bonn begrüßt Moskaus Dialogwillen

Die Bundesregierung hat gestern die grundsätzliche Bereitschaft der Sowjetunion begrüßt, durch praktische Schritte zur Beendigung des Wettrüstens und zur Sicherung des Friedens beizutragen. Regierungssprecher Boenisch sagte zum NBC Interview des sowjetischen Parteichefs Tschernenko, Bonn begrüße es, daß von Vorwürfen an den Westen Abstand genommen worden sei. Es bestünden jetzt atmosphärisch und in der Sache günstige Voraussetzungen, daß beide Seiten in einen fruchtbaren Dialog mit Aussicht auf konkrete Lösungen treten könnten:

Boenisch fügte hinzu, trotz der Zurückhaltung Moskaus gegenüber einem Gipfeltreffen sei die Bundesregierung der Auffassung, daß mittelfristig "reelle Chancen für ein notwendiges Zusammentreffen" zwischen Präsident Reagan und Tschernenko bestünden.

Vor dem SPD-Parteivorstand äu-Vor dem Brierande Brandt die Erwartung, daß jetzt Bewegung in die erstarden Beziehungen der Weltmächte kommen werde.

### Gaullisten mit neuer Dynamik

Ovationen für Chirac / "Nein an ein Frankreich des Kleinmuts und Niedergangs"

A GRAF KAGENECK Paris kommen lassen. Dem Vernehmen Mit einem ungebrochen charismatischen Parteiführer Jacques Chirac, der von 97,5 Prozent der Parteitagswähler in seinem Amt bestätigt wurde, und einem dynamischen neuen Generalsekretär Jacques Toubon, der fast ebensoviele Stimmen erhielt, geht die gaullistische Sammlungsbewegung RPR nach ihrem Parteitag am Wochenende in Grenoble in den Kampf um die Parlamentswahl von 1986. Toubons Wahl zur Nummer zwei der Partei erfolgte, nachdem der bisherige Generalsekretär Bernard Pons dem Parteitag überraschend

zu besetzen. Eine solche Forderung war in letzter Zeit von einigen Jungtürken der Partei, unter ihnen auch Jacques Toubon, wiederholt in die Öffentlichkeit getragen worden und hatte Gerüchte über eine Krise zwischen Chirac und seiner Umgebung auf-

seinen Rücktritt erklärt hatte. Pons

begründete seinen Schritt mit der

Notwendigkeit, die Führungsgre-

mien der Partei mit neuen Männern

nach soll demnächst auch der langjährige Fraktionsvorsitzende der Gaullisten in der Kammer, Claude Labbé, von einem jüngeren Mann abgelöst werden. Jacques Chirac hatte sich in Grenoble allerdings entschieden hinter eine "Erneuerung der Partei" gestellt und die Wahl Toubons zum Generalsekretär ausdrücklich befürwortet. Jedem Krisengerede zuwider hat

das neue Gespann Chirac/Toubon in Grenoble einen wahren Triumph gefeiert. Beide Politiker erhielten eine zehn Minuten lange Ovation, als sie die Hände ineinander verschränkt von der Tribüne herunter die Parole "Ärmel aufkrempeln und in die Hände spucken" für den Wahlkampf ausgaben. Nein an ein Frankreich des Kleinmuts und des Niedergangs". heißt es in einem Vorentwurf für das Wahlprogramm, "Ja an ein Frankreich, das arbeitet, erfindet und sich erneuert". Die Gaullisten versprechen – wie es in vielen Parteitagsreden hieß -, einer an der Politik irre

Nation wieder ihr Selbstvertrauen zurückzugeben und Frankreich nach dem "Desaster des Sozialismus" wieder in die Reihe der geachteten Nationen zurückzuführen. Damit hat die größte Oppositionspartei den Wahlkampf 18 Monate vor dem Termin eröffnet. Jacques Toubon gehört seit 1971

gewordenen, müden und zweifelnden

zum engsten Beraterkreis des Parteivorsitzenden und ist eine ausgesprochene Kämpfernatur. Bei den Kommunalwahlen von 1983 schlug er im Pariser 14. Bezirk haushoch den favorisierten sozialistischen Kandidaten Paul Quilès, einen engen Vertrauten Mitterrands Toubons Wahlkampf wies ihn schon damals als einen glänzenden Wahlstrategen aus. Die Strategie der Partei für die Parlamentswahlen 1986 auszuarbeiten, wird auch seine neue Hauptaufgabe sein. Toubons Stichwort für den Wahlkampf ist ein \_neuer Liberalismus für Frankreich\*, der filmf Jahre einer sozialistischen Planwirtschaft ablösen soll.

Seite 2: Jacques Toubon

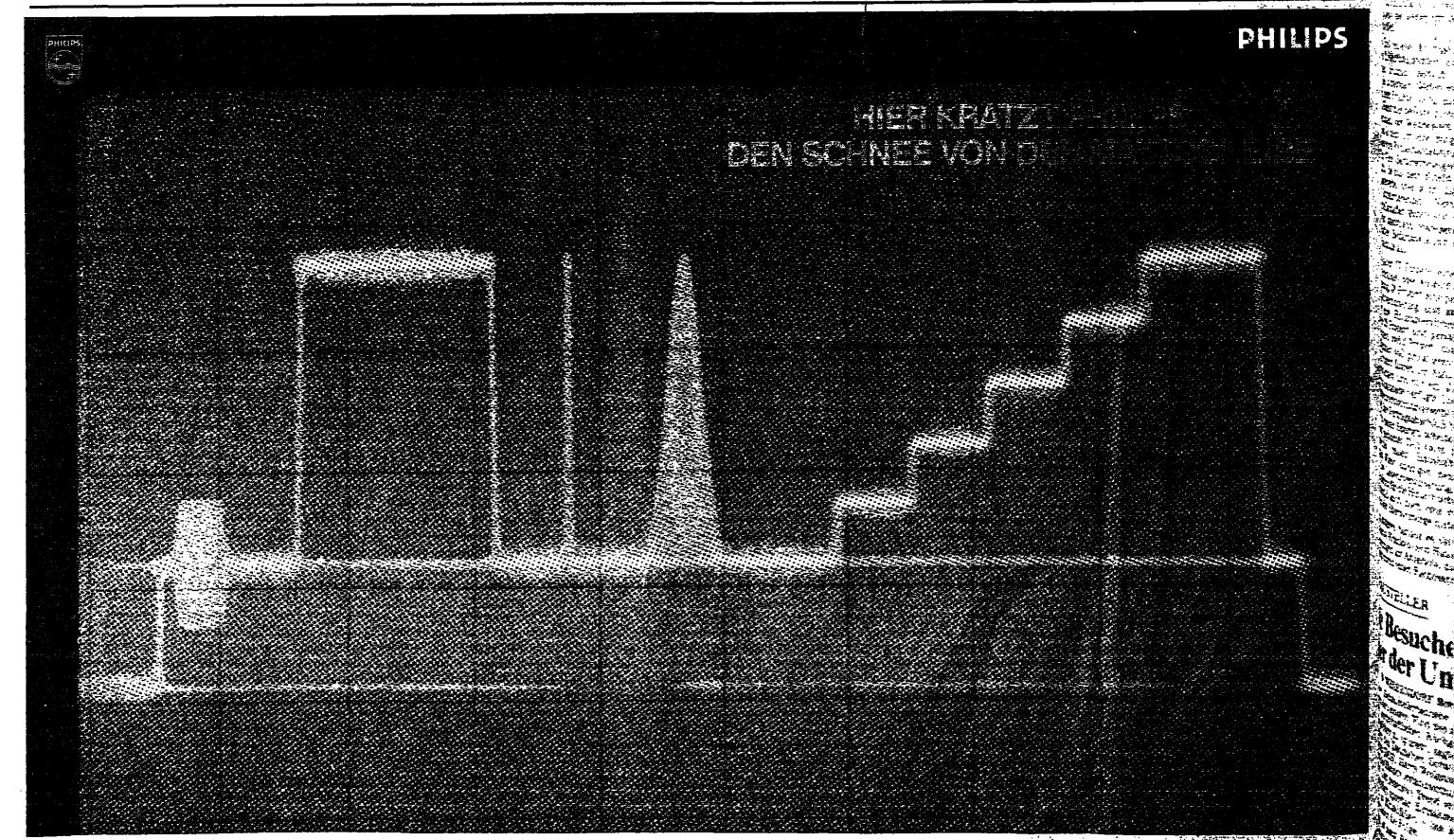

Zukunftssicheres Fernsehen kann sich Flimmern. Schnee" und Unschärfen nicht leisten. Spitzentechnik ist die Voraussetzung, damit der Fernseher zum Videotext- und Btx-Terminal, zum Monitor für Homecomputer. Bildplatte, Video und Bildtelefon werden kann. Integration verschiedener Funktionen ist für

Philips ein Schlüsselwort. Das MATCHLINE-TV-System

ist ein Musterbeispiel dafür: Ein Fernsehempfänger im Mittelpunkt, der alle neuen Medien einerseits, alle Peripheriegeräte andererseits miteinander verbindet und integriert. Ohne Kabelsalat, in bester Technik, perfekt zukunftssicher.

Integration bei Philips: In SOPHOMATION-Netzwerken für die Bürokommunikation. In HiFi-Geräten der Unterhaltungselektronik. In Archivsystemen mit optoelektronischen Speichern, auf der Basis der Bildplatte: Philips.

Interessiert Sie das? Dann sollten Sie MIT PHILIPS ÜBER FARBFERMSEHEN UND VIDEO REDEN: 040-3297500

## Dienstaig 40 November 1884 WELT DER WIRTSCHAFT Nr. 278

### Wieder normal

Mr. Der Umstand, daß die DDR" wieder mehr in der Bundesrepublik ordert, kann nicht überra-schen. Dieses behnte sich bereits im September auf der Leipziger Herbstmesse an. Als Umschwung darf dies nicht interpretiert werden, alienfalls als Normalisierung. Denn vor einem Jahr sackten die Känfe der "DDR" nach unten, nachdem zivor selbst Geschäfte mit soichen Waren zustande gekommen waren, die es in anderen Ländern preiswerter gibt. Aber die "DDR" drückte damais die Verschuldung noch so kräftig, daß sie den innerdeutschen Handel mit seinem Verrechnungssystem forcierte.

Eter von seems

's die Kürange

Dialogwik?

egierung har ische Bernsthdegrüßt, duch iezur Sichereiitragen. Bernesich sage am V.
sowjettsche iko. Bonnierko. Bonnier-

ike. Bone iepik ir er, en der k

ichen worden is attmosphaned g

ige Vorausere

icht auf konine.

e hirzu, trotzde;

skaus gegene

an sei die Bonie.

23 Stung, dell mag

Car Titr ein more

eller: zwieder

ni Ischement

) Parellonia.

Normal Jenot 🖳

வீ је <u>ச</u> **}சா**து

Zeenungen de L

ويبع

innten.

 $rde_{\rm L}$ 

Tüßt

Als die Devisenklemme sich zur Jahresmitte 1983 auch durch den ersten Milliarden-Kredit deutscher Banken lockerte, pflegte Ost-Berlin wieder die alten Handelsströme. Da sie jedoch gegenüber der Bundesrepublik Überschüsse erwirtschaftete, kann sie jetzt hier verstärkt nachfragen. Und zwar auch solche Waren, auf die sie einige Jahre verzichtete, nämlich Investitionsgüter. Auch in dieser Hinsicht findet der innerdeutsche Handel wieder Anschluß an die Entwicklung früherer Jahre, verschiebt sich die Lieferstruktur wieder zu solchen Produkten hin, bei denen die eigentliche Stärke der Firmen aus der Bundes-

Trotzdem grassiert bei den Beob-

achtern noch Unsicherheit. Wegen der Vorbereitung des neuen Fünfjahresplans von 1986 stehen die Eckdaten für die Wirtschaftspolitik noch nicht fest, läßt sich noch nicht abschätzen, wo die Schwerpunkte liegen werden. Aber abrupte Veränderungen sind im innerdeutschen Handel kaum zu erwarten.

#### Namenswechsel

if - Um den unseriosen Initiatoren und Anlageberatern auf dem "grauen Kapitalmarkt" das Leben möglichst schwerzumachen, hat die Schimmelpfeng Auskunftei, Frankfurt, vor Jahren die Dienstleistung Kapitalschutz eingerichtet. Interessierte Anleger können dort zum Beispiel erfahren, ob der Anbieter eines Bauherrenmodells oder von Warenterminoptionen bereits einen betrügerischen Bankrott hinter sich hat. Wie mühselig dieses Geschäft allerdings ist, schildert jetzt die Frankfurter Auskunftei. Seit dem 1. Juli 1976 kann der Mann bei einer Eheschließung den Mädchennamen seiner Frau annehmen. Davon machen die Männer zwar nur in ein bis zwei Prozent der Eheschließungen in der Bundesrepublik Gebrauch. Besonders beliebt ist ein solcher Namenswechsel nach den Feststellungen von Schimmelpfeng unter den unseriösen Anbietern auf dem grauen Kapital-markt. Verständlich, kann man doch unter neuem Namen das betrügerische Spiel von vorn beginnen. So wird der Trauschein gleichsam zum Persilschein.

BUNDESBANK-BERICHT/Gute Voraussetzung für besseres Investitionsklima

### Finanzierungssituation normalisiert sich trotz fehlender Eigenmittel Forderungsausfällen. Erheblich ge-

um rund einen halben Prozentpunkt

auf rund 4½ Prozent erhöht, was län-

gerfristig betrachtet nach Meinung

der Bundesbank alles andere als glän-

zend ist. In den frühen 70er Jahren

lag die Umsatzrendite (vor Steuern)

bei rund sechs Prozent. Aber nach

einem Jahr mit günstigeren Erträgen

könnte man noch nicht erwarten, daß

die Spuren der langjährigen Auszeh-

rung der Ertragskraft verschwinden.

Notenbank, weniger mit der Auswei-

tung von Umsätzen und Gesamtlei-

stung zusammen, als vielmehr mit er-

Langsamer als die Umsätze seien die

Aufwendungen für Rohstoffe und

Rohprodukte, die Personalaufwen-

dungen und die "übrigen" Aufwen-

dungen gestiegen. Entlastend wirkte

zudem der Rückgang der Finanzie-

rungskosten. Relativ stark seien da-

gegen die Erfolgsrechnungen mit er-

höhten Abschreibungen belastet wor-

den, und zwar im Zusammenhang

mit verstärkten Investitionsaufwen-

dungen sowie nochmals gestiegenen

Kosteneinspanungen.

Die Ertragsbesserung hing, so die

Die deutschen Unternehmen sind nach dem Urteil der Bundesbank ungeachtet der nach wie vor gravierenden Schwäche ihrer Eigenmittelausstattung einer Normalisierung ihrer Ertrags- und Finanzierungsverhältnisse ein gutes Stück näher gekommen. Damit seien die Voraussetzungen für eine nachhaltige Investitionsbereitschaft günstiger, zugleich die Arbeitsplätze sicherer und die Erfolgschancen von Unternehmensgründungen größer geworden, was zu einer schrittweisen Überwindung der Arbeitsmarktprobleme beitragen könne.

In einer Analyse der Ertragslage und Finanzierungsverhältnisse der Unternehmen im Jahre 1983 kommt die Bundesbank in ihrem neuen Monatsbericht zu dem Schluß, daß die Unternehmen mit der Ertragsverbesserung im letzten Jahr nach den schweren Rückschlägen 1981/82 wieder annähernd den Anschluß an die Rentabilitätsverhältnisse von Ende der siebziger Jahre gefunden haben. Dies habe maßgeblich mit dazu beigetragen, daß sich seit 1983 die konjunkturellen Auftriebskräfte wieder durchsetzen konnten.

Überdurchschnittliche Ertragssteigerungen registriert die Bundesbank vor allem im Groß- und Einzelhandel. Im Verarbeitenden Gewerbe waren die exportorientierten Branchen Chemie, Textil und Elektrotechnik die Spitzenreiter. Weniger ausgeprägt war die Tendenz im Maschinenbau. In strukturell benachteiligten Branchen haben sich die Ertragsverhältnisse 1983 weiter stark verschlechtert.

Nach einer Hochrechnung der Bundesbank auf der Basis von 20 000 Jahresabschlüssen stieg der Jahresüberschuß vor Steuern um 15 Prozent auf 143 Milliarden Mark; nach Steu-

weiter, ist das Aufkommen an Eigenfinanzierungsmitteln, was für das Investitionsklima von besonderer Bedeutung war. Erstmals seit 1980 sei die Eigenfinanzierung nicht mehr allein von der Zunahme der Abschreibungserlöse ern übertraf er mit 62 Milliarden Mark das Vorjahresniveau sogar um ein Drittel. Die Umsatzrendite hat sich

getragen worden, sondern auch von einem hõheren Auskommen an Eigenmitteln. Dabei dürften nicht nur die verbesserten Ertragsverhältnisse, sondern auch zusätzliche Kapitaleinlagen sowie Kapitalerhöhungen bei Kapitalgesellschaften eine Rolle gespielt haben. Da aber die Unternehmen fast dreimal soviel Fremdfinanzierungsmittel aufnahmen wie im Konsolidierungsjahr" 1982, reichte der Zuwachs an haftenden Eigenmitteln nicht aus, um die Eigenmittelquote zu verbessern. Sie lag mit 181/2 Prozent nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau: immerhin ist aber ihr mehrjähriger Rückgang zum Stillstand gekommen.

wachsen, schreibt die Bundesbank

Trotz gebesserter Erträge seien die langfristig entstandenen gravierenden Schwächen bei weitem noch nicht behoben, betont die Bundesbank. Die Eigenmittelausstattung werde weder den gegenwärtigen Risikoverhältnissen noch der langfristig verringerten Wachstumsdynamik voll gerecht noch reiche sie aus, den notwendigen Strukturwandel in der Wirtschaft rasch genug voranzutrei-

INNERDEUTSCHER HANDEL

### Bestellungen aus der "DDR" haben kräftig zugenommen

Die "DDR" bestellt wieder mehr Güter in der Bundesrepublik. Damit zeichnet sich nach Ansicht der "Ar-beitsgemeinschaft Handel mit der DDR" für die nächsten Monate wieder eine Belebung des Liefergeschäftes ab, das in diesem Jahr erheblich hinter dem Ergebnis des Vorjahres zurückgeblieben ist. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft, die von den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft getragen wird, buchten die Firmen aus der Bundesrepublik von Juli bis September knapp ein Drittel mehr Aufträge aus der "DDR" als im dritten Quartal 1983.

Diese Belebung habe aber noch nicht dazu geführt, daß der Auftragsbestand für das laufende Kalenderjahr wieder das Niveau des Vorjahres еггеіcht hat. Er liege gegenwärtig um rund zehn Prozent niedriger. Der Rückstand sei jedoch im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen mehr als halbiert worden. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft in Berlin sind in den Auftragszahlen die bekanntgewordenen mittleren Anlagengeschäfte und der VW-Motorenkontrakt noch nicht enthalten.

Außer der Landwirtschaft, die ein Minus von 21 Prozent hinnehmen mußte, hätten alle anderen wichtigen Wirtschaftszweige teilweise sehr hohe Zuwachsraten bei den Auftragseingängen gemeldet. Für die Chemie wird der Wert mit 25 Prozent, für den Maschinen- und Fahrzeugbau sowie der Elektrotechnik mit 106 Prozent

Geringere Hilfen für

Kohle- und Stahlindustrie

Bonn (rtr) - Die staatlichen Hilfen

für die Kohle- und Stahlindustrie in

der Bundesrepublik Deutschland

werden dem Haushaltsentwurf zufol-

ge 1985 geringer ausfallen als im Vor-

jahr. Nach Mitteilung des Bundes-

wirtschaftsministeriums sind im

kommenden Jahr 1,544 (Vorjahr

2,030) Mrd. DM an Kohlehilfen und

385 (894) Mrd. DM an Hilfen für die

Stahlindustrie vorgesehen. Die Dros-

selung der Kohlehilfe bedeute aber

keine Änderung der Kohlepolitik der

Bundesregierung.

Auftrag von RWE

(dpa)

WIRTSCHAFTS JOURNAL

und für Eisen und Stahl mit 96 Prozent angegeben.

Dagegen hätten die Firmen aus der Bundesrepublik in der "DDR" im dritten Quartal 13 Prozent weniger Aufträge plaziert als im Vorjahr. Den-noch hätten die "DDR"-Industrie-kombinate Ende September dank eines starken Polsters aus dem ersten Quartal einen um elf Prozent höheren Auftragsbestand als ein Jahr zuvor. Daher sollte der Nachfragerückgang bei der Mineralölindustrie um 80 Prozent nicht überinterpretiert werden. Zum größten Teil waren die Mengen bereits in der ersten Jahreshälfte kontrahiert worden. Weiter belebt habe sich die Nachfrage nach Artikeln des Maschinenbaus und der Elektrotechnik (plus 46 Prozent), der Chemie (plus 24 Prozent) und der Textilindu-

Der Warenumsatz im innerdeutschen Handel habe in den ersten neun Monaten mit 10,3 Milliarden Mark etwas unter dem Niveau des Vorjahres gelegen. Die Lieferungen der "DDR" in die Bundesrepublik seien um 14 Prozent auf 5,8 Milliarden Mark gestiegen, während die Verkäufe aus der Bundesrepublik um 15 Prozent auf 4,7 Milliarden Mark gesunken seien. Unter Einschluß des Dienstleistungsverkehrs sei bis zum Jahresende ein ähnliches Ergebnis wie 1983 von rund 15 Milliarden Mark möglich, heißt es bei der Arbeitsgemeinschaft. Sie rechnet jedoch mit hohen Überschüssen der "DDR" im innerdeutschen Handel.

strie (plus 20 Prozent) aus der "DDR".

### Vernebelter Wettbewerb Von HARALD POSNY

Die Lehre des Sprichworts "Schu-ster, bleib" bei Deinen Leisten" ist im Wirtschaftsleben weitgehend außer Kraft gesetzt worden. Daß Kaffee-Filialisten Surfbretter und Fahrrader verkaufen, reißt längst keinen mehr vom Stuhl. Daß Massa in seinen Supermärkten auf der grünen Wiese Autos verkauft, regte nur noch die Leyland-Vertragshändler auf, daß dasselbe Unternehmen künftig auch in den Verkauf von Versicherungsgeschäften einsteigt, war schon fast zu erwarten. Die freien Versicherungskaufleute und die angestellten Au-Bendienste der Versicherer werden es künftig wohl mit Waschpulver, Dörrgemüse und Frischfleisch versuchen

gemise und Frischneisen versiehen mussen, wenn sie weiter im Markt bleihen wollen. Aber Span beiseite: Es muß doch um die Zukonnssiesichten einiger Hängigen schilmen bestellt sein, wenn sie in fremden Gärten ernten wollen, deren Früchte sie für saftiger halten. Es geht hier beileibe nicht darinn jemanden vom Wettbewerb ferniten, es geht um eine mögliche Migenschwere Fehleinschäfzung des Marktes. Viele Seiteneinsteiger des Geschäfts, die aus dem Kredit und Handelsgewerbe, aber auch die mit ihren konkurrierenden Versicherungsgesellschaften gehen von der -zumindest statistisch erwiesenen zunfindest statisnisch ein Mickenhäften Bedarfsdeckung deutscher Hausbalte aus.

Zwar haben 57 Prozent eine Lebens; Aussteuer- oder Ausbildungssicherung, 58 Prozent eine private Haftpflichtversicherung und gar 74 Prozent eine Hausratversicherung, doch nur 32 Prozent sind privat unfallpersichert, zwölf Prozent nur gegen Krankheit voll privat gesichert; mir 21 Prozent fahren ihr Auto vollkaskoversichert und nur ein Viertel der Privathaushalte verfügte über eide Familienrechtschutzversicherung. Freilich: Der Vertragsabschluß bei einem Teil dieser Sparten scheitert an den seit geraumer Zeit nicht mehr wachsenden realen Haushaltseinkommen. Wieso kündigen denn so viele ihre Lebensversicherung die neben Schutz für die Hinterbliebenen im Todesfall auch noch eine starke

Säule in der Altersvorsorge bietet? 7 um anderen handelt es sich bei E Lebens Kranken und Hausrats versicherungen um Angebote, die der Beratung durch einen Fachmann be-

**SCHAUSTELLER** 

dürfen und sich nicht aus dem Regal verkausen lassen. So suchen sich manche Kreditinstitute und mancher Handelsriese ihre "Rosinen" aus dem Kuchen, die einen die Risiko-Lebensversicherung zur Absicherung eines Sparziels, die anderen die Unfallversicherung, damit die angebotenen Spirituosen "besser laufen".

Die auf die Anlagen privater Haus-

halte bei Lebensversicherern erpichten Banken haben bei ihrer internen Argumentation einen wichtigen Punkt übersehen. Sie beklagen den Schwund ihrer Geldanlagen und deren Umleitung auf Versicherungen, übersehen dabei jedoch, daß von den ominösen 31,5 Prozent am Haushalts Sparaufkommen im letzten Jahr wich die kurdristigen Gelder der Sachversicherer, die Mittel der Pensionskassen, sogar die der staatlichen Rentenversicherung enthalten sind. Ohne sie durfte die private Geldanlage nur zu 20 bis 22 Prozent auf die Berdem: Nur die geringere Sparquote hat die Steigerung bei den Versicherungsanlagen gebracht. Vorliegende Zahlen über Ab-

schlüsse von Risiko-Lebensversicherungen lassen die Vermutung zu, daß die Deutsche Bank bei den Sparplanabschlüssen eher auf Umschichtungen von kurzfristigen Konten-Anlagen auf langfristige Sparpläne angewiesen war, denn auf neues zusätzliches Geld. Und wenn in Kürze der nicht garantierte Zinssatz von sechs Prozent für Spareinlagen von vier und mehr Jahren sinkt? Man kann es den Kreditinstituten kaum wünschen, denn sie würden mit Sicherheit mit Vertrags-Kündigungen konfrontiert. Und damit ware nicht nur ihr Image, sondern auch das der beteiligten Versicherer angeknackst. Aber einige Versicherer können von sich sagen, sie hätten daran mitgewirkt. Vielleicht sind sie ja selbst von Torschlußpanik angekränkelt.

Eines ist sicher: Der Transparenz auf dem Markt ist mit diesem Angebots-Mischmasch ein Bärendienst erwiesen worden. Und die Gegenangebote einiger Versicherer verdichten den Nebel zusätzlich und werden so nahe in die Nähe der Bank-Sparpläne rücken, daß die für die Rendite entscheidenden Steuervorteile ins Wanken geraten könnten.

### **AUF EIN WORT**



Chemische Industrie lehre Handelsprotekion klar und eindeutig ab, sie will den offenen Wettbewerb. Allerdings will sie einen Wettbewerb auf vergleichbarer Basis, bei dem die Spieler einheitliche Regeln befolgen. Wir fordern sozusagen Fußball mit gerechten und unparteiischen Schiedsrichtern,

Dopingkontrollen nicht nur im Sport, sondern auch in der Wirtschaft. >9 Dr. Egbert Steinrücke, Direktor für den Bereich Chemie der Deutsche Te-xaco AG, Hamburg FOIO: DIE WELT

#### Geldmenge wächst nach Plan

dpa/VWD, Frankfurt

Die Zentralbankgeldmenge wuchs nach vorläufigen Berechnungen im Oktober wesentlich stärker als im September. Wie aus dem jüngsten Monatsbericht der deutschen Bundesbank hervorgeht, erhöhte sie sich um 1,1 Mrd. Mark auf 194,4 Mrd. Mark. Gegenüber dem Durchschnittsstand des vierten Quartals 1983 ist die Zentralbankgeldmenge bis Oktober mit einer Jahresrate von fünf Prozent gestiegen. Damit liegt sie nach Angaben der Bundesbank genau in der Mitte des für das Jahr 1984 festgesetzten Geldmengenziels von vier bis sechs Prozent.

WELTHANDEL

heblichen

### BDI: Bonn sollte sich gezielt für Liberalisierung einsetzen

Mehr Mittel für Förderung

von Luft- und Raumfahrt

HEINZ HECK, Boan

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) setzt sich nachdrücklich für neue engagierte Bemühungen zum Abbau von Handelshemmnissen und zur weiteren Liberalisierung des Welthandels ein. Im Vorfeld des Treffens der Gatt-Vertragsparteien in der nächsten Woche in Genf fordert der Verband die Bundesregierung auf, gezielte Anstrengungen zu unternehmen, "um wirkliche Fortschritte im Interesse des Welthandels zu erreichen". Gefordert werden gründliche Vorbereitungen für eine neue Gatt-Verhandlungsrunde.

Als vorrangig betrachtet der BDI, um das vor zwei Jahren von der Gatt-Ministerkonferenz beschlossene Arbeitsprogramm zu erfüllen, die Ver-Interessen schwächerer Partnerlän- zum konsequenten Strukturwandel.

BUNDESHAUSHALT

Nach Abschluß der Beratungen im

Haushaltsausschuß stehen dem Wirt-

schaftsminister im kommenden Jahr

5.02 (1984: 5,62) Milliarden Mark zur

Verfügung. Hauptursache sind gerin-

gere Kohle- und Stahlhilfen. Doch be-

deute dies, so das Wirtschaftsministe-

rium, "keine Änderung der Kohlepo-

litik der Bundesregierung". Die

Kokskohlenbeihilfe habe im wesent-

lichen den Kostenunterschied zwi-

schen heimischer Stein- und Import-

kohle auszugleichen und sei daher

sehr stark von der Dollarkursent-

wicklung abhängig. Auch vor dem

Hintergrund der deutlich verbesser-

ten Absatz- und Ertragssituation des

Bergbaus erscheine die vorgesehene

Die Stahlhilfen gehen gegenüber

1984 von 894 auf 385 Millionen Mark

zurück. Dies ist die letzte Rate der

Umstrukturierungshilfen von 1,2 Mil-

Kohlehilfe "ausreichend".

TECHNIK UND FORSCHUNG / Tagung in der Friedrich-Ebert-Stiftung

schränkungen ein. Die neue Gatt-Runde müsse sich aber auch mit neuen, teilweise gravierenden internationalen Handelsproblemen beschäftigen. In diesem Zusammenhang weist der Verband vor allem auf das Subventionsunwesen, die Regehung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs und auf die industriepolitischen Strategien für bestimmte Produkte und Sekto-

gleich im Handel mit Agrargütern.

Weiter setzt sich der BDI für die Ver-

ständigung auf eine Gatt-Schutzklau-

sel zur Abwehr schädlicher Einfuh-

ren sowie einer besseren Transparenz

bei den nicht-tarifären Handelsbe-

ren hin. Die EG könne maßgeblich dazu beitragen, das Vertrauen in die besserung des Streitschlichtungsver- Funktionsfähigkeit des Gatt zu stärfahrens zur Wahrung der Rechte und ken. Dies erfordere die Bereitschaft

liarden Mark (Bundesanteil) an die

Stahlindustrie. Eine kräftige Zunah-

me verzeichnet dagegen die Förde-

rung der Luftfahrttechnik auf 670

(370) Millionen Mark. Die Ursache

hierfür ist die Förderung der neuen

Airbus-Version A 320. Für die weitere

Entwicklungsförderung ist eine Ver-

pflichtungsermächtigung von einer

Milliarde eingeplant. Die Werfthilfen

bewegen sich mit 230 (250) Millionen

Für die Mittelstandspolitik insge-

samt sind 748 (614) Millionen Mark

vorgesehen. Davon entfallen auf Zu-

schüsse zu Personalaufwendungen

für Forschung und Entwicklung klei-

nerer und mittlerer Unternehmen 380

(320) Millionen und auf die industriel-

le Gemeinschaftsforschung 95 (85)

Millionen Mark. Die Zinszuschüsse

für das Eigenkapitalhilfeprogramm

werden auf 103,6 (55) Millionen Mark

Mark etwa auf Vorjahreshöhe.

Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk (RWE), Essen, hat der Saarberg-Hölter-Lurgi (SHL), Saarbrükken, Engineering-Aufträge mit Lieferoptionen zur Entschwefelung der Rauchgase für fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke erteilt. Dabei handelt es sich um eine Kraftwerksleistung von 2 100 Megawatt. Die Anlagen sind für laufende und neue Kraftwerke in Neurath westlich von Köln vorgesehen.

Gewinne gestiegen

Brüssel (SAD) - Die der Association of European Airline (AEA) angeschlossenen 20 Luftverkehrsgesellschaften rechnen für 1984 mit einem gemeinsamen Gewinn von 690 Mill. Dollar, nachdem im vergangenen Jahr ein Überschuß von 190 Mill. Dollar erzielt worden war. Allerdings seien frühere Verluste noch nicht ausgeglichen, teilte die Organisation mit.

Kapital wird erhöht

Hannover (dos) - Die zum Veba-Konzern gehörende Preußische Elektrizitäts-AG (Preußenelektra), Hannover, wird ihr Grundkapital von derzeit 780 Mill. DM um 180 Mill. DM auf 960 Mill. DM erhöhen. Wie aus einer Veröffentlichung im Bundesanzeiger hervorgeht, soll eine für den 18. Dezember einberufene außerordentliche Hauptversammlung über die Aufstockung beschließen. Über die Konditionen werde der Aufsichtsrat am 30. November entscheiden. Die Erhöhung wird durch die Ausgabe vinkulierter Namensaktien vorgenommen. Die Preußenelektra hatte für das Geschäftsjahr 1983 eine Dividende von 15 Prozent ausgeschüttet. Angaben zu den Dividendenaussichten im laufenden Jahr werden nicht gemacht.

#### NRW verbilligt Kredite

Düsseldorf (rtr) - Nordrhein-Westfalen hat die Konditionen für Mittelstandskredite deutlich verbessert. Wie die Westdeutsche Landesbank gestern mitteilte, werden für Kredite im Rahmen des beschäftigungsorientierten Förderungsprogramms nur noch Zinsen von künftig sechs (bislang 6.5) Prozent verlangt, Zugleich wurde die Darlehenslaufzeit um zwei auf zwölf Jahre verlängert.

### Abkommen unterzeichnet

Buenos Aires (AFP) - Argentinien und Chile haben ein Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Das Abkommen sieht die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie und des Handels und die gegenseitige Unterstützung bei der Zusammenschaltung der Stromnetze sowie die Aufteilung der Elektrizitätsproduktion aus den Wasserkraftwerken im Süden vor.

#### Konkurswelle flacht ab

Paris (J.Sch.) - Die etwas besser gewordene französische Wirtschaftslage hat sich in den letzten Monaten auch auf die Konkursentwicklung positiv ausgewirkt. Wie schon im September, so blieb auch im Oktober die Zahl der neu eröffneten Gerichtsverfahren mit 1788 praktisch unverändert. Im August waren es noch 2356. Im Jahresvergleich der ersten 10 Monate ergab sich allerdings immer noch ein Zuwachs von 11,1 Prozent.

### Die Besucherzahlen steigen, aber der Umsatz sinkt weiter

W. WESSENDORF, Bremen "Viele Schaustellerbetriebe bekommen den eisigen Wind des allgemeinen wirtschaftlichen Rückgangs immer stärker zu spüren", sagte der Präsident des Deutschen Schaustellerbundes (DSB), Harry Wollenschläger, auf der Hauptvorstandssitzung in Bremen. Der rezessive Trend sei seit 1980 deutlich spürbar, Einnahmeverhiste - in Emzelfällen - bis zu 30

Prozent seien die Folge. Dabei ist nach Angaben des DSB die Besucherzahl sogar leicht angestiegen. Auf den 6000 Volksfestplätzen der Bundesrepublik tummeln sich jährlich zwischen 150 und 170 Millionen Menschen. Der DSB rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von rund 1,3 Milliarden Mark. Damit verlaufe die Umsatzkurve im Vergleich zu den vergangenen Jahren wieder leicht negativ.

Doch investieren die Schaustellergeschäfte weiter. Jährlich werden für etwa 40 bis 50 Millionen Mark neue Geschäfte in Auftrag gegeben. Die gebrauchten Anlagen, soweit gut erhalten, gehen in den Export. Für ein modernes Karussell beispielsweise muß der Schausteller heute rund 1,4 Millionen DM bezahlen. Das Gerät ist nach sechs bis sieben Jahren amortisiert. Der Wert aller Schaustellergeschäfte beträgt rund 2,4 Milliarden Mark

Im Deutschen Schaustellerbund sind rund 80 Prozent der 10 000 Schaustellerbetriebe organisiert. Als Dachverband vertritt der DSB 66 eigenständige Schaustellervereine und Verbande sowie den Verband Deutscher Freizeitunternehmen e.V. (VDFU), dem die Freizeit- und Erlebnisparks angehören.

Riesenhuber: Neue Horizonte öffnen

Neue Techniken wie die Mikroelektronik, die Bio- und Gentechnologie eröffnen "völlig neue Horizonte nicht nur des Wirtschaftens, sondern

auch der Problemlösung". Das erklärte Forschungsminister Heinz Riesenhuber zu Beginn einer Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung "Weltwirtschaftsprobleme Mitte der 80er Jahre". Riesenhuber sprach sich dafür aus, der Forschung das "äußerste Maß an Freiheit" einzuräumen. "Der Flop ist eine notwendige Bedingung für die Forschung", betonte er. Wer dies nicht einkalkuliere, könne nur den Status quo reproduzieren.

Es sei zwar "ideal", wenn die Forschung aus den Unternehmenserträgen finanziert werde. Doch sehe die Wirklichkeit anders aus, wie eine Gegenüberstellung des staatlichen Forschungsaufwandes zum Beispiel in den USA und der Bundesrepublik zeige. Um so mehr müsse die Anschaffungs- und Beschaffungsstrategie der öffentlichen Hand, vorrangig auch der Bundespost, innovations-

orientiert angelegt werden. Die Industrieländer sähen sich zum ersten Mal mit einer Herausforderung konfrontiert, die aus der Kombination von Hochtechnik und Niedriglöhnen bestehe. Schwellenländer wie Südkorea oder Hongkong seien heute in der Lage, neueste Fertigungsverfahren und Produktinnovationen rasch umzusetzen. Wenn die Antwort der Industrieländer nicht in einer Verringerung des eigenen Lohnniveaus bestehen könne, dann müßten sie "die neueste Technik so schnell und so präzise wie möglich implementieren".

Kritisch setzte sich Riesenhuber mit dem Wachstumspessimismus und der These von \_den Grenzen des Wachstums" der siebziger Jahre auseinander. Die damalige Prognose sei "in zweifacher Hinsicht falsch" gewe-

sen: "Zum einen als Versuch, zukünftige Wirklichkeit zu beschreiben, zum anderen in der zwangsläufigen Forderung nach einem gedrosselten Wachstum." Heute wisse man, daß Nullwachstum Probleme nicht löse, sondern eher verschlimmere. Wir wissen vor dem Hintergrund hartnäckiger Probleme, wie z. B. Arbeitslosig-keit in den Industriestaaten oder den Schwierigkeiten der Entwicklungsländer, daß wir auf Wachstum nicht verzichten können."

Das "neue Wachstum" der 80er Jahre mit neuen Techniken sei umwelt- und ressourcenschonend zugleich. Hier stelle sich dem Staat "eine der herausragendsten Aufgaben": Er müsse mit klaren Rahmenbedingungen dafür sorgen, daß die Techniken genutzt und die Risiken beherrscht werden können. Dagegen wäre es eine falsche Haltung, auf die neue Technik zu verzichten, weil sie Risiken berge.

Vermögenszuwachs aus Steuerersparnis

Mehrfamilienhäuser

in ruhiger, citynaher Lage mit hervorragender Verkehrsanbindung und guten Einkaufsmöglichkeiten in

**Hamburg-Altona** 

Baujahr 1960, 2 x 36 Wohneinheiten mit insgesamt 3.825 m² Wfl., Fahrstuhl, Fernheizung, Bäder, Balkone. Wohnungsgrößen von 47,7 m<sup>2</sup> bis 59 m<sup>2</sup>.

Netto-Mieteinnahmen DM 243 053,59 p. a. (DM 5,30 per m<sup>2</sup>/Wfl.) Kaufpreis DM 4,5 Mio. (DM 1155,- per m2 Wfl.)

Eigenkapitaleinsatz ab DM 500 000,durch Bildung einer Erwerbergemeinschaft

Ausführliche Informationen durch die Alleinbeauftragte

HORST F. G. ANGERMANN GMBH HAMBURG ABTELLING IMMOBILEN · ROM D-2000 Hamburg 11 · Mattentwiete 5 Tel. 040/361 20 70, Telex 2 13 303/2 15 272, Telekopierer 040/36 42 73

ASEAN / Kooperationsvertrag mit der Gemeinschaft

### Erwartungen nicht erfüllt

Wie ein roter Faden zog sich durch das jüngste Ministertreffen zwischen der EG und den ASEAN-Staaten der Ruf nach besserer Zusammenarbeit mit dieser wirtschaftlich dynamischen Region. Sie dürfe nicht unterschätzt werden. Immerhin habe der südostasiatische Raum eine Bevölkerungszahl von 276 Millionen Menschen, die für die 271 Millionen EG-Bürger von größtem Interesse sein könnten. Der Gedanke an eine engere Zusammenarbeit mit den ASEAN-Staaten Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und den Philippinen war von Bundesaußenminister

Anzeige

DekaDespa-Info Nr. 4

#### Mit DekaRent sichern Sie sich die hohen US-Renditen.

Und die Chance auf Kursgewinne bei weiter sinkenden US-Zinsen.

Mehr über DekaRent erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse. SparkassenFonds: Die hohe Schule der Geldanlage.

Deka Despa

Hans-Dietrich Genscher gleich nach der Besetzung Afghanistans durch die Sowjets Ende 1979 aufgeworfen worden. Für die Europäer stand dabei der Aspekt der politischen Stabilität dieser Region im Vordergrund.

Für die Asiaten verband sich jedoch mit dem Abschluß eines Kooperationsabkommens EG-ASEAN 1980
das Ziel, die bis dahin nach Japan
und Amerika ausgerichteten Wirtschaftsbeziehungen durch engere
Kontakte zu den Europäern zu neutralisieren. Was mit viel Enthusiasmus begann, erfüllte jedoch nicht die
Erwartungen der ASEAN-Länder.

Zwei Dinge belasteten die Entwicklung: die weltweite Rezession und das Engagement der Europäer – vor allem der Franzosen und Belgier – in ihren ehemaligen afrikanischen Kolonien. Die vertraglichen Ver-

pflichtungen mit den sogenannten AKP-Staaten in Afrika, der Karibik und dem Pazifik aber auch gegenüber assoziierten Mittelmeerländern legten der EG Fesseln an. Wer konnte es sich leisten, in einer Zeit der wachsenden Arbeitslosenzahlen in den EG-Staaten sich zusätzliche Verpflichtungen aufzuerlegen, wie sie die Forderungen der ASEAN-Staaten mit dem Ruf nach größerer Öffnung des EG-Marktes, zwangsweise nach sich gezogen hätten?

Die ASEAN-Staaten nahmen auf ihrer jüngsten Begegnung mit den EG-Außenministern kein Blatt vor den Mund und fragten die Europäer klipp und klar, ob sie überhaupt noch ein Interesse an einer Zusammenarbeit hätten. Trotz dieser verständlichen Enttäuschung konnte EG-Vizepräsident Wilhelm Haferkamp ihnen doch nachweisen, daß sich der Handel ungeachtet der Rezession in den letzten vier Jahren verbessert hat. Er stieg um 35 Prozent und damit fünfmal so schnell wie in den letzten zehn Jahren. Dabei nahm auch der Anteil von Fertig- und Halbfertigwaren um 36 Prozent zu. Heute beträgt er rund 42 Prozent der gesamten Exporte der ASEAN-Staaten in die EG im Vergleich zu 25 Prozent 1973.

Die Tatsache, daß sie gleichzeitig auch wichtige Rohstofflieseranten sind, hat die ASEAN-Staaten in der "dritten Welt" in die Kategorie der Schwellenländer eingereiht. Das Interesse der Europäer an diesem Markt bleibt jedoch hinter dem ihrer Konkurrenten Japan und USA zurück. Die deutsche Wirtschaft ist auf diesen Märkten vorwiegend mit Investitionsgütern wie Maschinen und Fahrzeugen sowie chemischen Produkten vertreten.

Auf dem Konsummarkt dagegen agieren Japaner und Amerikaner nahezu konkurrenzlos. Zwar haben die europäischen Erzeugnisse einen sehr guten Ruf, aber sie sind zu teuer. Die mangelnde EG-Präsenz auf den ASEAN-Märkten schlug sich auch in den Handelsstatistiken nieder. Der EG-Anteil an den ASEAN-Einfuhren sank von 1978 bis 1982 von 14,13 auf auf 10,7 Prozent verglichen mit 23,9 Prozent der Japaner und 11,7 Prozent

ISRAEL / Agrarexporte in die EG wichtiges Thema bei den Gesprächen Kiechles

### Besorgnis über den Orangenabsatz

HANS-J. MAHNKE, Bonn
Bundesernährungsminister Ignaz
Kiechle, der heute nach Israel fliegt,
wird in den nächsten Tagen einmal
mit Problemen ganz anderer Art konfrontiert: Das Land fürchtet um seinen Agrarexport in die EG, wenn
Spanien beigetreten sein wird. Denn
ein Viertel der israelischen EGExporte sind Agrarprodukte, vor allem Zitrusfrüchte und Schnittblumen. Gegenwärtig deckt die Gemeinschaft bei Zitrusfrüchten ihren Verbrauch zu knapp 50 Prozent, nach
dem Beitritt Spaniens steigt der
Selbstversorgungsgrad auf nahezu 90
Prozent.

Da Israel auf andere Märkte nicht ausweichen kann, werden sich die Gespräche Kiechles mit seinem Amtskollegen Arieh Nehamkin sowie mit Ministerpräsident Shimon Peres um dieses Problem drehen. Dabei kann Kiechle darauf verweisen, daß sich die Bundesregierung in der EG, die für die Handelspolitik zuständig ist, stets für die Belange Israels stark gemacht hat.

Zwar hat die EG bereits 1980 "zur Kenntnis" genommen, welche Bedeutung die Orangenausfuhr für Israel hat. Sie hat auch zugesichert, daß sie die Besorgnisse Israels bei der Erweiterung der Gemeinschaft berücksichtigen werde. Trotzdem wurde eine Lösung bisher nicht erreicht. Diese könnte darin bestehen, daß parallel zum Zollabbau zwischen der EG und den Beitrittsländern auch die Zölle für präferenzierte Agrarerzeugnisse mit Israel bis auf Null gesenkt werden. Überdies könnten die Ausgleichsabgaben bei der Einfuhr aus Drittstaaten gegenüber Israel erst nach einer mehrjährigen Übergangsfrist wirksam werden.

Im Rahmen ihrer globalen Mittelmeerpolitik hat die EG bereits 1975
ein unbefristetes Abkommen über
die Errichtung einer Freihandelszone
für gewerbliche Güter abgeschlossen.
Im Agrarbereich räumte die Gemeinschaft Zollsenkungen je nach Produkt von 30 bis 80 Prozent für rund 85
Prozent der israelischen Ausführen
ein. Dadurch sind die israelischen
Exporte in die Zehnergemeinschaft
zwischen 1974 und 1983 stetig auf das
3,6fache gestiegen, wobei die Zuwächse im gewerblichen Bereich er-

wartungsgemäß etwas höher waren. Damit haben die Importe der EG aus Israel stärker zugelegt als die aus anderen Ländern. Trotzdem erzielte die EG im vergangenen Jahr gegenüber Israel noch einen Überschuß von 1,7 Milliarden Dollar. Die Gemeinschaft ist der größte Handelspartner Israels.

Bei den Ausführen Israels in die Gemeinschaft nimmt Großbritannien den ersten Rang vor der Bundesrepublik ein, während bei den Einfuhren die Bundesrepublik vom liegt. Der Wert des deutsch-israelischen Warenaustauschs hat sich seit 1974 auf 3,4 Milliarden Mark verdoppelt. Wahrend die deutschen Ausführen seit 1980 um 1,1 auf 2,4 Milliarden Mark 1983 gestiegen sind, nahmen die deutschen Einfuhren leicht auf 1,05 Milliarden ab. Dadurch kletterte das Defizit Israels auf 1,3 Milliarden. Der israelische Agrarexport in die Bundesrepublik belief sich im vergangenen Jahr auf 362 Millionen Mark. Dabei konzentrieren sich die Lieferungen auf wenige Monate, in denen die europäischen Konkurrenten noch nicht auf dem Markt sind.

BETEILIGUNGSBERICHT / Der Anteil des Staates ist erheblich zurückgegangen

### Höhere Erträge bei Bundesunternehmen

dna/VWD B

Der Bund und seine Sondervermögen – dazu gehören Bundespost und Bundesbahn - erwarten 1984 aus ihren Unternehmensbeteiligungen einen Anstieg der Erträge um rund 22,3 Mill. auf 246,6 Mill. DM. Nach dem am Montag vom Bundesfinanzministerium vorgelegten Beteiligungsbericht 1983 ist die Anzahl der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des Bundes drastisch von 958 auf 487 zurückgegangen. Davon waren 171 direkte Beteiligungen. Hierbei werden nur die Beteiligungen berücksichtigt, bei denen der Bundesanteil mindestens 25 Prozent und das Nennkapital wenigstens 100 000 DM beträgt.

Der erhebliche Rückgang bei den mittelbaren Beteiligungen beruht darauf, daß die Beteiligungen der Veba AG erstmals nicht mehr erfaßt sind. Zum Januar 1984 hatte der Bund seinen Veba-Anteil von 43,7 auf 30 Prozent verringert und damit die-

dpa/VWD.Bonn
ses größte deutsche Unternehmen
aus der aktienrechtlichen AbhängigBundespost und
ten 1984 aus iheteiligungen eiige um rund 22,3
M. Nach dem am
esfinanzministeeiligungsbericht
er unmittelbaren
ses größte deutsche Unternehmen
aus der aktienrechtlichen Abhängigkeit vom Bund entlassen. Die Beteiligungen der Veba AG werden dem
Bund daher nicht mehr zugerechnet.
Diese Teilprivatisierung führte dazu,
daß der Anteil des Bundes und seiner
Sondervermögen am Nennkapital der
Unternehmen

Die Beteiligungserträge des Bundes sind trotz der wesentlich geringeren Veba-Dividende gewachsen. Das ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die Viag AG, Bonn, und die Flughafen Frankfurt/Main AG für 1983 erstmals eine Dividende zahlen. Außerdem erhöhten die Deutsche Lufthansa AG, Köln, und die Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen mbH, Bonn, ihre Gewinnausschüttungen.

Das Nennkapital aller Unternehmen, an denen der Bund und seine

Sondervermögen unmittelbar beteiligt sind, betrug zum Jahresende 1983 rund 12,4 (Vorjahr: 12,2) Mrd. DM. Hieran waren der Bund mit knapp 5,7 (5,9) Mrd. DM und die Sondervermögen unverändert mit knapp 1,1 Mrd. DM beteiligt. Von den 5,7 Mrd. DM Nennkapital des Bundes entfielen rund 2,1 Mrd. DM auf das industrielle Bundesvermögen. Diese Unternehmen, die vorwiegend in der Energiewirtschaft, in der Grundstoffindustrie und im Automobilban (VW) tätig sind, erzielten 1983 einen Außenumsatz von 111,8 Mrd. DM.

Die sieben Kreditinstitute – unter anderem die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die Deutsche Pfandbriefanstalt –, an denen der Bund mehrheitlich beteiligt ist, hatten zum Jahresende 1983 eine zusammengefaßte Bilanzsumme von 177,5 Mrd. DM und einen Jahresüberschuß von 175 Mill. DM. ARBEITSMARKT/Schlechte Aussichten für Franzosen

### Jugend verschärft Problem

JOACHIM SCHAUFUß, Paris
Nachdem es der sonalistischen Regierung gelungen wat, durch beschäftigungspolitische Maßnahmen und
verschiedene statistische Tricks die
Arbeitslosenzahl in Frankreich bis
zum Herbst letzten Jähres bei etwa
zwei Millionen zu stabilisieren, wurde
inzwischen die 2,5 Millionen-Marke
überschritten. Ende Oktober waren
hei den Arbeitsimtern genau

bei den Arbeitsämtern genau 2 515 600 Stellensuchende registriert worden. Das waren 43 Prozent mehr als Ende September und 16,2 Prozent mehr als vor einem Jähr.

Der letzte Monatsanstieg ist allerdings weitgehend darauf zurückzuführen, daß um diese Jahreszeit besonders viele Schulabgänger erstmals an den Arbeitsmarkt treten. Saisonbereinigt nahm die Arbeitslösigkeit nur um 0,3 Prozent auf 2 367 300 zu. Gleichzeitig erhöhte sich das Stellenangebot um 13,9 Prozent auf 42 600, womit es aber den Vorjahresstand immer noch um 33,1 Prozent unterschritt.

Global gesehen hat sich die französische Arbeitsmarktlage in den letzten Monaten – nach ihrer starken Verschlechterung zwischen Oktober 1983 und April 1984 – saisonbereinigt eher etwas verbessert. Auch ging die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit auf 295 Tage (September 304 Tage) zurück (im EG-Durchschnitt erreichte sie sechs Monäte). Dagegen stieg die Zahl der Kurzarbeiter um 19,4 Prozent und im Jahresvergleich um 33,3 Prozent.

Der Arbeitsmarkt wurde in letzter Zeit vor allem durch die Verlängerung der Ausbildungszeit für Jugendliche entlastet. Allein im Oktober waren 14 766 neue Ausbildungsplätze eingerichtet worden. Innerhalb eines Jahres will die Wirtschaft zusätzlich 300 000 Jugendliche ausbilden, ohne diesen allerdings einen festen Arbeitsplatz zu garantieren.

Die Grundtendenz des französischen Arbeitsmarktes dürfte schon wegen der noch bevorstehenden großen Strukturreformen negativ bleiben. So erwartet das Konjunkturforschungsinstitut Gama, daß die Arbeitslosenquote von gegenwärtig knapp zehn Prozent bis 1990 auf über 13 Prozent zunimmt.

FRANKREICH/Autos und Textilien ausgenommen

### Weitere Preise freigegeben

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris
Die französische Regierung setzt
ihre Liberalisierungspolitik fort.
Nachdem sie die Devisenkontrolle
gelockert und die Beseitigung der
derzeitigen Kreditkontingentierung
angekündigt hat, wurde jetzt beschlossen, eine Reihe von Produzentenpreisen und verschiedene Dienstleistungstarife zum Jahresende freizugeben. Die Handelsspannen bleiben dagegen weiter blockiert. Die
neue Aktion wird mit dem Nachlassen der Inflation auf 6,9 bis sieben
Prozent begründet.

Die Industrie, deren Verkaufspreise von der Regierung Giscard/Barre ausnahmslos und "unwiderruflich" liberalisiert worden waren, darf ab 1. Januar 70 Prozent gegenüber gegenwärtig 65 Prozent ihrer Preise frei festsetzen. Für die anderen Preise muß sie mit den Behörden Erhöhungsbegrenzungen (wahrscheinlich vier bis 4,5 Prozent für 1985) aushan-

dein, andernfalls diese von Amts wegen festgesetzt werden.

Neu freigegeben werden außer bestimmten Lebensmittelpreisen die Produzentenpreise für Fernsehgeräte, Kühlschränke und verschiedene andere elektrische Haushaltsgeräteile, Autoradios und Schmuckwaren. Für den Unternehmensbedarf wird der gesamte Informatik und Büromaterialbereich sowie die Fahrzeugvermietung liberalisiert.

Weiterhin reglementiert bleihen die Produzentenpreise vor allem für Automobile, die wegen der hohen Mehrwertsteuer (33 Prozent) in Frankreich wesentlich teurer als im Ausland sind, und von Textilien, deren Produzenten sich durch laufende Einführung "falscher Neuheiten" über die Reglementierung hinweggesetzt haben, womit ihre Preise über die allgemeine Teuerung hinaus gestiegen sind.

The same



DSM – das andere europäische Unternehmen für Kunststoffe, Chemie, Grundstoffe.

Fasem und Garne, Ausgangsmaterial für Bekleidung und eine Vietzahl technischer und industrieller Gewebe und Anwendungen.
Überalt dort wo wir Fasem und Garne mit Hilfe der Chemie und Kunststofftechno-

Überall dort wo wir Fasern und Game mit Hilfe der Chemie und Kunststofftechnologie erstellen können, brauchen wir nicht auf die immer knapper werdenden natürlichen Ressourcen zurückzugreifen.

Auch dafür, um für bisherige "Naturprodukte" Substitute zu finden forschen wir. Grundstoffe für Fasern und Garne, Chemische Produkte, Industriechemikalien, Düngemittel, Kunststoffe, Kunststoffprodukte, Energieexploration, das sind unsere Arbeitsgebiete. Und auf diesen Gebieten haben wir interessante neue Antworten für Sie parat.

DSM 😥

Post Cremeverkausgesenschaft in.D.P.
Reichspräsidentenstraße 21–25
4330 Mülhelm a. d. Ruthr 1
DSM DEUTSCHLAND GmbH & Co.
KUNSTSTOFFE
Tersteegenstr. 77 · 4000 Düsseldorf 30



TRW ist ein vielseitiger Industriekonzern, der in der Elektronik und in der Weltraumforschung eine führende Rolle spielt. Der erste Satellit, der unser Sonnensystem verließ, Pionier 10, wurde von TRW gebaut, und auch auf der Erde finden elektronische Komponenten von TRW hunderte von Anwendungen. Zum Beispiel in Computern und in Fernsehgeräten.



TRW begann vor über 80 Jahren mit der Herstellung von Automobilteilen. Heute ist fast jeder Personen-und Lastwagen mit TRW Teilen bestückt. Fabrikationsanlagen rund um die ganze Erde fertigen eine Vielzahl von KFZ-Ausrüstungen von Ventilen und Sicherheitsgurten bis zu kompletten Lenk- und Fahrwerksteilen.



Industrie- und Energieprodukte von TRW sind der Maßstab für Zuverlässigkeit. Unterstützt von einem waltweiten Servicenetz helfen TRW Maschinen bei der Förderung von Öl und Erdgas. Flugzeuge aller namhaften Hersteller sind mit TRW Teilen ausgestattet. Und TRW Kugellager, Werkzeuge und Befestigungsteile tragen zur weltweiten Produktivitätssteigerung bei.

© TRW Inc., 1984 TRW ist der Enmenname der TRW Inc., TRW Inc., Cleveland Dino, USA



SCHEU + WIRTH/Der 17. neue Börsenkandidat

### Fairer Emissionskurs"

schen Börsen den 17. Nemaigang in diesem Jahr registrieren. An diesem Tag werden 5 Mill. DM Vorzugsaktien der Scheu + Wirth AG, Regensburg, in den geregelten Freiverkehr der Bayerischen Börse in München einbezogen. Bereits in den vergangenen Tagen waten unter Führung der Dresdner Bank Aktien im Nennbetrag von 3,5 Mill. DM in Form eines Privat Placement vorab breit gestreut placiert worden (WELT v. 6, 11.)

narkt winde b)

durch die V

orden Innerial Wirtschaft n

liche ausbilde

ngs einen leste

endenz des by

narkies diray

1 bevorsiehese

et das Konjudo

Gama, dali di

von Besond

isgenomme

egeben

ls diese von Am,

pen waddi और

ensmittelprise

ise für Female

Ke und rende

che Haushale

computer. Amer

os und School

Unternehmade

nte Informat.

reich sowie de f

; liberalisier

giementien is

apreise for the

e wegen der k

:33 Proze

entlich terre é nd von Tenta sich durch 🛬

aischer Neim :eu:स्थाप्त्र क्रिस्

III. hre Prese Генепин прав

nce Role sue

ernseleans

2011 ASTA

Eli Heidig

Wernen

rantierez

Den Emissionskurs von 220 DM je 50-DM-Aktie bezeichnete Horst Schmeling, Vorstandsmitglied der Dresdner Bank AG, angesichts eines. für 1984 zu erwartenden DVFA-Ergeonisses von 24 DM je Aktie für \_fair und angemessen". Von den nicht angebotenen 30 000 Vorzugsaktien sgesamt beträgt das Grundkapital von Scheu + Wirth 10 Mill. DM eingeteilt in jeweils 5 Mill. DM Stamm- und

Vorzugsaktien - sind 10 000 Stück zur Am 22. November können die deut- Ausgabe an die 520 Mitarbeiter der Gesellschaft vorgesehen; der Rest verbleibt bei dem bisherigen Alleingesellschafter Heribert Wirth.

Mit einem Umsatz von 101,4 (98,2) Mil. DM 1983 - für 1984 werden 104 Mill. DM erwartet - zählt es nach Angaben von Wirth zu den Großen der Branche auf dem Gebiet der Elektro-, Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärund Klimaanlageninstallation sowie des Rohrleitungsbaus. Der Auftrags-

bestand beläuft sich auf 70 Mill. DM. Für 1984 erwartet man, so Wirth, einen Jahresüberschuß, der neben einer "namhaften" Rücklagendotierung eine Dividende von 18 Prozent ermöglicht. Für die für 1984 mit ¼ Gewinnberechtigung ausgestatteten Vorzugsaktien wären das 1.25 DM. 1983 wurden aus dem Jahresüberschuß von 9,3 Mill. DM (mit Gewinnvortrag von 4 Mill. DM) den freien Rücklagen 7 Mill. DM zugewiesen.

#### HANSEATISCHE LANDWAAREN COMPAGNIE

### Eigenes Werk für Fertigmenüs

JAN BRECH, Hamburg Das Spezialunternehmen für den Vertrieb von Fertigmenüs, die Hansextische Landwaaren Compagnie Wittke GmbH & Co., Reinbek bei Hamburg, hat Mitte dieses Jahres die eigene Produktion von tiefgekühlten Fertigmenüs und Frischmenüs aufgenommen. Vor den Toren der Hansestadt (in Hamburg selbst wurden dem Firmeninhaber Walter Wittke keine passenden Grundstücke angeboten) ist für 9 Mill. DM ein Werk gebaut worden, in dem im Mehrschichtbetrieb bis zu 30 000 Menüs pro Tag

hergestellt werden können. Zur Zeit produziert Wittke in Reinbek 3000 Tiefkühlmenus und in der Schwesterfirma Landküche Nordheide Wittke GmbH 3000 Frischmenüs. Dazu kommen rund 2000 TK-Menüs. die von der inzwischen zum Pilisbury-Konzern gehörenden Firma Hofmann-Menü, Boxberg, bezogen werden. Vor der Aufnahme der eigenen

Produktion lieferte Wittke ein komplettes Sortiment von Tiefkühlmenüs von mehreren Herstellern an etwa 700 Kunden im Großraum Hamburg.

Während Wittke als reines Vertriebsunternehmen bislang auf einen Umsatz von knapp 8 Mill. DM kam. soll das Geschäft in diesem Jahr nach eigenen Angaben auf gut 10 Mill. DM wachsen. In den kommenden Jahren ist schrittweise eine Expansion vorgesehen, um in die mögliche Kapazität von 30 000 Tiefkühl-Fertigmenüs pro Tag hineinzuwachsen. Dazu soll einmal der Vertrieb flächendeckend ausgebaut werden. Hierbei sucht Wittke leistungsfähige Handelspartner. Zum anderen ist geplant, Fertigmenüs auch über den Einzelhandel zu vertreiben. Diesen Teilmarkt schätzt Wittke ebenso wie den Gesamtmarkt unter der Voraussetzung positiv ein, daß ständig neue und qualitativ hochstehende Produkte entwickelt werden.

SIEMENS / Französischen Markt stärker im Visier

### Informatikbereich schwach

Mit einem Umsatz von mehr als 2 Mrd. Franc und über 2000 Beschäftigten besitzt die deutsche Siemens AG auf dem französischen Markt insgesamt eine bedeutende Stellung. Diese soll jetzt für den noch unterentwik-kelten Informatikbereich wesentlich: verstärkt werden. Die dernaf speziali sierte Siemerië Data France will ihren Umsatz von 140 Mill. Franc im Geschäftsfahr 1964 (30. September) auf 220 Mill. Franc im laufenden bringen. Dee Personalbestand dieser Siemens France Tochter wird gleichitig von 170 auf 200 Personen ge-

"Unser Ziel besteht darin, bis auf weiteres eine jährliche Umsatzsteigening von 50 Prozent herbeizuführen", erklärte die Siemens Data France der WELT. Der Siemens-Anteil am französischen Informatikmarkt würde damit aber immer noch verhältnismä-Big bescheiden bleiben. Von gegen-

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris wartig 0,4 Prozent soll er auf drei bis vier Prozent gebracht werden. Zur Zeit sind an diesem Markt IBM mit 50 Prozent und die nationale Bull-Gruppe mit etwa 25 Prozent beteiligt.

Frankreich ist nach der Bundesrepublik der zweitgrößte europäische Informatikmarkt, kurz gefolgt von Großbritannien, wo Siemens ähnliche Expansionsplane verfolgt. Ex komme jetzt aber darauf an, die deutschen Erzeugnisse stärker zu "französisieren", heißt es. Zu diesem Zweck will Siemens Data France mit hier ansässigen Dienstleistungsgesellschaften (Software) Kooperationsver-🖢 träge abschließen.

Schon vor einiger Zeit hatte der Siemens-Vorstand (Dr. Kessler) in München das Ziel angegeben, im Informatikbereich die Hälfte des Umsatzes außerhalb der Bundesrepublik zu erzielen. Vor allem sollen Märkte erschlossen werden, die selbst nur wenig Informatikindustrie besitzen.

BAYERNWERK / Wiederaufarbeitungsanlage nötig

### Abhängigkeit mindern

DANKWARD SEITZ, La Hague Eine baldige Entscheidung für den Bau einer deutschen Wiederaufarbeitungsanlage für ausgediente Brennelemente im "Interesse einer nachhaltigen Entsorgung deutscher Kern--kraftwerke" hält die Bayernwerk AG, München, für dringend geboten. Keinesfalls darf die Elektrizitätswirtschaft", so Vorstandsmitglied Jochen Holzer, "denjenigen auf den Leim gehen, die heute die direkte Endlagerung favorisieren, um den Bau einer solchen Anlage zu verhindern." Sei dies nämlich erst einmal gelungen, würden die Gegner der Kernenergie dann versuchen auch den Weg der direkten Endlagerung und ausländische Versorgungspfade Zu versperren um das eigentliche und erklärte Ziel, den Ausstieg aus

der Kernenergie, zu erzwingen". Während es sich bei einer Wiederaufbereitungsanlage, so Holzer, um eine langjährig erprobte Technik handelt, deren Kosten überschaubar sind, steht die direkte Endlagerung "bisher nur auf dem Papier". Ihre Kostenvorteile machten nach einer noch nicht veröffentlichten Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts in Köln nur wenige Zehntel Pfennige je Kilowattstunde Strom aus.

Als "vorerst gesichert" – das heißt bis Ende der 80er Jahre - ist nach Angaben von Vorstandsmitglied Bernd Lupberger die Entsorgung der deutschen Kernkraftwerke. Insgesamt sind dafür mit der französischen Cogema, die die Wiederaufarbeitungsanlage bei La Hague betreibt. Verträge über rund 3150 t ausgedienter Brennelemente und der britischen BNFL über etwa 750 t abgeschlossen worden. Berücksichtige man noch die Zwischenlagerkapazitäten in Ahaus und Gorleben mit je 1500 t, sei die Entsorgung bis zum Jahr 2000 gewährleistet

Entscheidendes Kriterium für den

Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage ist für Holzer aber, daß die deutsche Energiewirtschaft unabhängiger vom Ausland wird. Denn gerade auf diesem Gebiet drohten vor dem Hintergrund, daß das Volumen abgebrannter Brennelemente von derzeit weltweit rund 35 000 t bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf etwa 100 000 t

steigen wird, erhebliche Engpässe. Diese Entwicklung hat auch die Cogema veranlaßt, ihre Jahreskapazi täten von zur Zeit noch 400 t bis 1988 auf ingesämt 1600 t aufzustocken. Dieser Ausbau erfordert Investitionen in Höhe von umgerechnet 7,5 Mrd. DM. Dabei wird die letzte Ausbaustufe, die 3,75 Mrd. DM kostet, von der deutschen Wirtschaft zu einem Drittel finanziert. Recht bescheiden nimmt sich demgegenüber die geplante deutsche Wiederaufarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 350 t und veranschlagten Investitionskosten von rund 4 Mrd. DM aus.

Als "völlig plangerecht bezeichnete Vorstandsvorsitzender Hans Heitzer den Verlauf des Geschäftsjahres 1983/84 (30.9.), in dem das Bayernwerk mit rund 35 Mrd. kWh Stromabgabe im Konzern ein Plus von etwa 15 Prozent erreichen konnte. Bei Umsatzerlösen der AG von 3,2 (2,8) Mrd. DM und im Konzern von erstmals über 5,0 (4,4) Mrd. DM habe sich die Ertragslage nicht zuletzt wegen der erneut hohen Verfügbarkeit der drei Kernkraftwerke weiter stabilisiert. AG und Konzern dürften den Jahresüberschuß des Vorjahres von 85 bzw. 173 Mill. DM übertroffen haben, wobei es sich um eine "echte Ertragsverbesserung" handele. Fortgesetzt hat sich auch 1984 in Bayern nach Angaben von Heitzer der Trend zu wieder höheren Zuwachsraten im Stromverbrauch. In den ersten neun Monaten ergab sich im Freistaat ein Plus von rund 6,3 (Bundesdurchschnitt: 5,1) Prozent.

CRA / Länderproteste gegen Stillegungen - Ist australischer Konzern in der deutschen Stahlindustrie willkommen?

### Carnegie: Ohne Staatshilfe zu großes Risiko

Eigentlich wollte Chairman Sir Ro-

derick Carnegie den Journalisten in Düsseldorf nur Informationen aus erster Hand zu Größe und Strategie seiner CRA Ltd., Melbourne, liefern, des potentiellen 35-Prozent-Partners in der geplanten deutschen Großfusion "Stahlwerke Krupp/Klöckner GmbH" (SKK). Die in einigen Bundesländern anschwellenden Proteste zu den mit dem SKK-Projekt verbundenen zusätzlichen Stillegungen (mit weiterem Minus von 2900 Arbeitsplätzen) brachten den Chef des größten Rohstoffkonzerns Australiens jedoch unversehens in die Rolle des

Bekanntlich rechnen Krupp/ Klöckner mit einem zusätzlichen Stillegungsaufwand von 700 Mill. DM, der wie bei dem bisherigen Bonner Strukturhilfe-Programm von rund 3 Mrd. DM zur Hälfte aus der Staatskasse zu alimentieren wäre. Krupp/Klöckner erwarten obendrein und analog zu der vor Jahresfrist gescheiterten Krupp/Thyssen-Stahlfusion eine Bonner Starthilfe für die

(indirekten) Apologeten für die in die-

ser Fusion zusätzlich erforderliche

SKK in der Größenordnung von 500 Stahl-Periode 1986/87 ab 1988 verläß-

Fixierte Bedingungen, daß nur bei solchem staatlichen Geleitschutz für SKK die eigene Beteiligung von 525 Mill. DM oder 35 Prozent an 1,5 Mrd. DM Stammkapital des neuen deutschen Stahlriesen Wirklichkeit werde, existieren nach Carnegies Worten zwar nicht. Aber es wäre für seinen Board (Aufsichtsrat) zumindest "extrem schwierig", das SKK-Engagement zu genehmigen, wenn ein australisches Unternehmen als Partner einer deutschen Stahlfusion nicht so willkommen wäre wie beispielsweise zwei deutsche Fusionspartner (Krupp/Thyssen) allein.

Carnegie wurde noch etwas konkreter: Ohne besagten staatlichen Geleitschutz und entsprechende Rationalisierung wären die 525 Mill. DM von CRA wohl doch ein zu großes Risiko. Denn selbstverständlich wolle man nicht in ein Verlustunternehmen investieren. Vielmehr in eine Gesellschaft, die nach dem Ende der EG-Subventionsflut ab 1986 keine Verluste mehr mache und nach der in Europa vermutlich schwierigen lich rentabel arbeiten kann.

Investieren wolle CRA auf Basis gesunden deutschen Stahlpotentials aber vor allem in die Entwicklung moderner Stahlerzeugungstechnolo gie. Man habe nun mal die (eleichfalls nicht risikofreie) Überzeugung, daß sich da mit "hochofenfreien" Verfahren der Erzverhüttung zu Roheisen im nächsten Jahrzehnt Enormes tun werde, und glaube mit der zumal von Klöckner entwickelten neuen "Verfahrensfamilie" den richtigen Fuß zum Tor in die Zukunft zu haben.

Eine Zukunft, die mit dem wichtigsten Teil der CRA-Strategie Hand in Hand geht. Der trotz nun vierjähriger Rohstoffbaisse bestens gepolsterte Konzern (1983er Umsatz 8,1 Mrd. DM bei 7,4 Mrd. DM Eigenkapital, das nebst Fremdanteilen an Konzerntöchtern sogar 9,4 Mrd. DM ausmacht) will nicht länger "die Rohstoffmine für alle Welt" sein. Mit gro-Ben Schritten in die Verarbeitung von Zink und Aluminium ist das der CRA in den letzten Jahren bereits gelungen. Spektakulär dabei der 1984er Schritt des in der Aluminiumindustrie einst nur als Bauxitlieferant engagierten Konzerns, für knapp 1,2 Mrd. DM Aluminiumkapazitäten der Marietta Corp. in USA zu erwerben.

Beim Eisenerz, das ein Fünftel vom Umsatz ausmacht (da ist CRA nach Brasiliens Staatskonzern CVRD zweitgrößter Exporteur der Welt) strebt Australiens Rohstoffriese mittelfristig zumindest nach der Position, mit höherer landeseigener Wertschöpfung Roheisen statt Erz auf den Weltmarkt zu liefern.

Auf einen Weltmarkt, auf den CRA wegen des mageren Industriepotentials im dünnbesiedelten Australien noch lange angewiesen bleibt. Aber deutsche Partner brauche man dazu, wenn man hierzulande unwillkommen sein sollte, nicht unbedingt. "Wir können die moderne Stahlwerkstechnologie auch anderswo kriegen", betont Carnegie. Und die 3 (2,5) Mill. Tonnen Eisenerz, die voraussichtlich 1985 an Krupp/Klöckner geliefert werden (knapp ein Zehntel aller CRA-Lieferungen) könne man auch anderswo verkaufen. Da zeigt sich einer stark, der es auch ist. Er wartet nun gelassen auf die stahlpolitische Antwort aus Bonn.

RHEINBRAUN

#### Neue Aktivitäten im Industriesektor

dpa/VWD, Bergheim Die Rheinische Braunkohlenwerke

AG, Köln, geht neue Wege: Da der Hausbrandmarkt schrumpft und die Nachfrage im Industriebereich steigt, verstärkt Rheinbraun seine Anstrengungen im Bereich der Kohleveredelung und erhöht die Produktion von Braunkohlenkoks und -staub. Rund 120 Mill t Braunkohle werden jährlich aus den niederrheinischen Gruben gefördert. Davon gehen 100 Mill. t direkt in die Stromwirtschaft, der Rest in den Veredelungsbereich.

Mit der Inbetriebnahme eines zweiten, 25 Mill. DM teuren Herdofens in Bergheim-Niederaußem wurde jetzt die Produktion von Braunkohlenkoks auf 230 000 t gesteigert. Er wird zu einem Drittel im Hüttenbereich eingesetzt. Ein weiteres Drittel geht in die Chemie zur Herstellung von Aktivkohle. Außerdem eignet sich Braunkohlenkoks für Filterzwecke und elektrochemische Prozesse. Den zukünftigen Bedarf schätzt Vorstandsmitglied Peter Speich auf etwa 1 Mill t. Rheinbraun plant bereits eine dritte Anlage. Zweites wesentliches Produkt ist Braunkohlenstaub. In diesem Jahr werden 2,5 Mill. t Staub hergestellt.

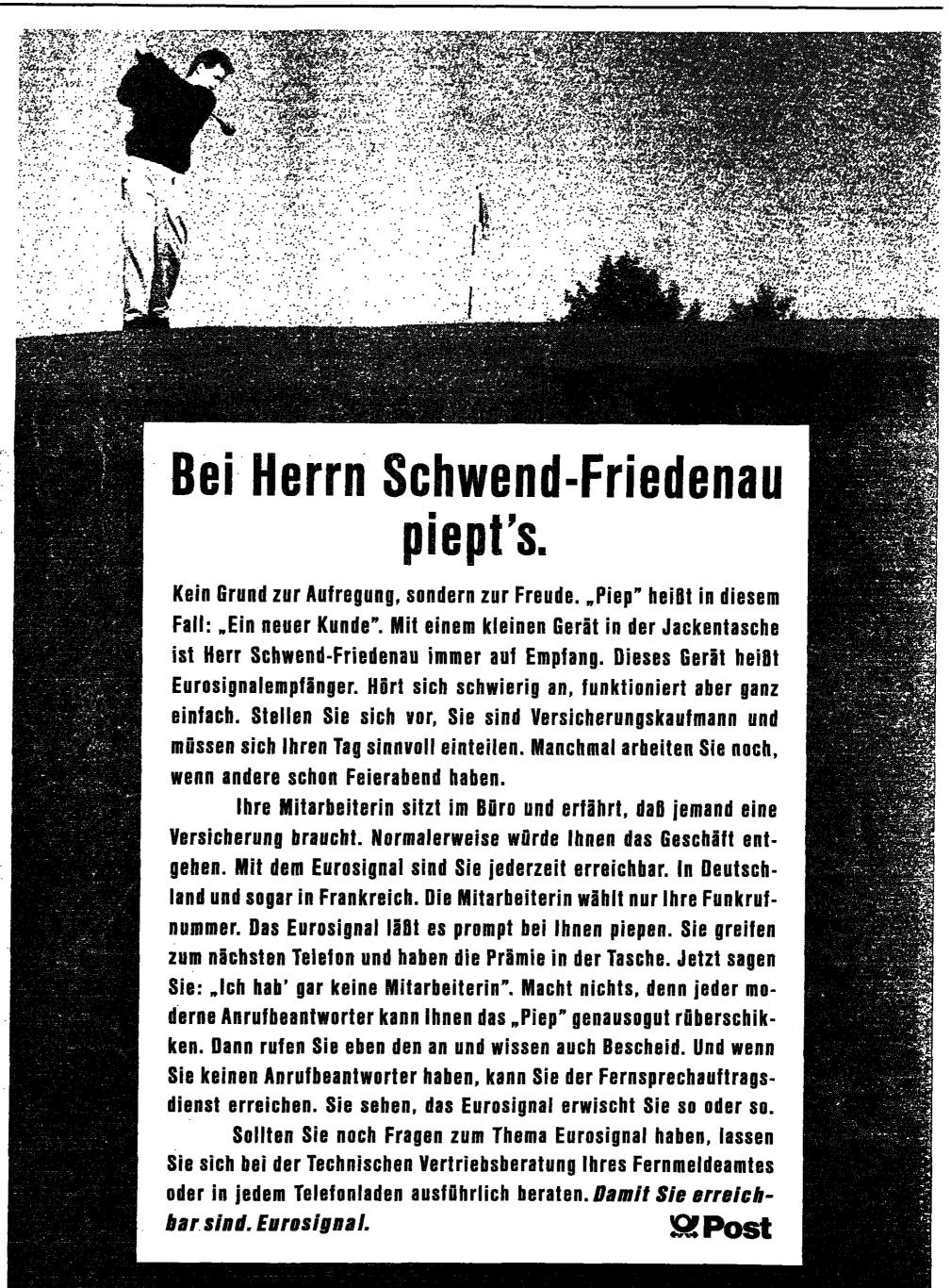

### Aktien gaben überwiegend nach Wall-Street-Schwäche verstärkte Käuferzurückhaltung

|                                     |                                                 | ľ                       | oru           | auten                             | ae i          | MOL                  | erung                    | en.          | unc           | CITIZO                          | LLZC          | <u> </u>             |                            |                                     | - i          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                     | Düss                                            | eldorf                  |               | Fra                               | akkurt        |                      | Ha                       | abarg        |               |                                 | chen          |                      | Aktien-                    | -Umsätze                            | <u> </u>     |
|                                     | 19 13.                                          | 1 16, 11,               | 19. TL        | 19.11.                            | 1 16. 71.     | j 19 f1.             | 19, 11.                  | 1 16 11.     | 19.11         | 19.11.                          | 1 74 27.      | 17.12                |                            |                                     | , a          |
|                                     | 1                                               | 1                       | Stücke        |                                   | 1             | Stücke               |                          | 1            | Stricte       | l                               | 105.5         | Stücke.              | Düsseldorf                 | <del>19</del> . 11.                 | 4            |
| AEG                                 | 706-6-5.5-5G                                    | 105G                    | 8537          | 106.2-63-5-5-5                    | 105.1G        | 17990                | 106-5,5-5-5,5            | 125,5        | 3479          | 106-06-05,5-05.5                | 169.2         | 1172                 | Allionz Vers.              | 2821 (7217<br>1045 (1192            | )   4        |
| BASF                                | 169-8,8-9-9,1<br>180-79-5-8,8-79,2<br>310-09-09 | 169.Z                   | 28501         | 169-8,7-8,8-8,7                   | 169,1         | 39896                | 168,5-8,9-8-8,7          | 169,5        | 49531         | 167,5-9,5-8-280                 |               | 6079                 | Dt. Sebcock                | 1045 (1192                          | ) ! ?        |
| Bayer                               | 180-79,5-8,8-79,2                               | 181                     | 58854         | 180-79,2-9-8,5                    | 180.7         | 32242                | 180,5-0,3-78,5-9         | 1813         | 21085         | 1802-78,2-78,7                  | 181<br>512    | 11545<br>3717        | Decumo                     | 911 (644                            | 112          |
| Boyer Hypo                          | 310-09-09                                       | 377,5                   | 1596          | 310-09-8.8-09<br>323.5-3-0,5-21   | 512.5G        | 2221                 | 311                      | 310          | 71            | 319-08-309,5<br>323-3-30,5-70,5 | 316           | 1024                 | Girmes                     | 1011 (1880                          | j   A        |
| Bayer<br>Bayer, Hypo<br>Bayer, Ybk, | 324-2-1G                                        | 327<br>574G             | 870           | 373-5-22-4                        | 326G<br>375.5 | 304                  | l <del>-</del> _         | 鎊            | 10            | 372-7-1-77bG                    | 526<br>573    | 248                  | Hambarger                  | 570 (608<br>1160 (1225              | מַן מַ       |
| amm                                 | 371-3-1,7-2                                     | 374G                    | 1455          | 1732-5-15-17                      | 174.5         |                      | 373-1                    | 122          | 386           | 175-3-2-72                      | 1 174         | 2414                 | Huesei                     | 1160 (1225                          | 11:          |
| Cogninerals.                        | 173,5-3-1,5-7                                   | 175G                    | 15880         | 117-65-65-4                       | 1173          | 26525                | 173-7-1                  | 175          | 6864          | 177-17-14-14                    | 718           | 1 22                 | RKB.                       | - (30                               | ) I 🗅        |
| Coati Guagai                        | 117,5-6,5-4,5-3,7                               | 117,5G                  |               | 557.5-7-6.5-7.5                   | 1117.3        | 717                  | 11655545                 |              | 457Z          | 553.5-8-3,5-58                  | 554bG         | 3504<br>4452<br>3089 | Phillips Komm.             |                                     | ήA           |
| Dalmier<br>Dr. Bank                 | 557-6-6,5-8                                     | \$54G<br>377,55G        | 3367<br>13012 | 5775-7-62-6                       | 556<br>378    | 5342                 | 557-7-65-7,5<br>377-65-6 | 556<br>378   | 826<br>2240   | 376-65-5,7-76                   | 378           | 3000                 | Sciommoder                 | 5767(1 <i>70</i> )                  |              |
|                                     | 377-6.5-7-6G                                    |                         | 23123         | 185-4.5-3.4-3.5                   | 185.5         | 21372<br>22665       | 185-4-35-35              | 1 3/8 .      |               | 185,36G5,5-3,8-83               | 1 :85.7       | 67                   | Strabag                    | 1072 (1082                          | ŋ   A        |
| Dresdner Bl.<br>DUB                 | 185-4.5-3,2-3,5                                 | 186G                    | 272           | 219.5                             | 220           | 300                  | 700-4-3,3-3,3            | 165 a        | 5167          | 722G-19-19                      | 227G          |                      | Frankfuct                  | 19, 13,                             | t A          |
| GHH                                 | 220G                                            | 220G                    | 1261          | 152.5-50-51                       | 154           | 9026                 | 152                      | 154.5        | 50<br>539     | 1525-50,2-50,2                  | 152           | 196                  | Afficing Vers.             | 4595 (4347                          | . LA         |
| Uren<br>Uren                        | 152,5-2-50,5G<br>275-6-7-7G                     | 11590                   | 315           | Z12-6-5-7                         | 277.5         | 952                  | 滂                        | 275          | 172           | Z74-4-70-70                     | 1 :55         | 7                    | I BBC                      | 87 (1717                            |              |
| Harponer<br>Hoechst                 | 176-57-55-6                                     | 155G<br>274.5G<br>1776G | 20274         | 175.5-5.1-5.8-5.7                 | 1761          | 11061                | 176585353                | 177          | 2960          | 1762-62-5-75                    | 1 177         | 2415                 | BHF                        | 2015 1 058                          |              |
| Hosech                              | 104-3-25G                                       | 105G                    | 24944         | 104-3.6-2.6-2.6                   | 105           | 18789                | 103.5-5                  | 135G         | 440           | 1043-043-103                    | 106           | 2322                 |                            | 61 (148                             |              |
| Hotzacan                            | 155G                                            | 350G                    | 1 ~ 77        | 354                               | 1 355         | 117                  | 353                      | 556          | 26            | 3558-7-5-5-57-5                 | 355b8         | 1 72                 | Солидов                    | 2552 (2525                          |              |
| Horten                              | 180-3G                                          | 182G                    | فئه           | 183-5-3-3.5G                      | 184           | 2216                 | 183-3                    | 181,3        | 586           | 185-5-7-E26G                    | 783           | 110                  | Degusse                    | 2852 (2323<br>841. (1108            |              |
| Kell + Setz                         | 229-8-8G                                        | 232G                    | 4778          | 250-29-29.5                       | 231.56        | 1770                 | 231-29                   | 2526         | 1 25          | 233G-3-305-305                  | 255           | 25                   | i Di. Babcock              | d519 (5272                          | 1 8          |
| Komtodi                             | 243,5-4-3,5-3G                                  | 245                     |               | 244-5-5-4.1-4.5                   | 246A          | 23784                | 345                      | 245G         | 316           | 243-3-43                        | Į <u>245</u>  | 445                  | 1 Ct. Bobcock              | 4519 (5272<br>7445 (3240            | 615          |
| Kaufhal                             | 750-28-9-78G                                    | 251,5G                  | 1406<br>4765  | 251-30-28-7.5                     | 230.SG        | 3385                 | 245<br>231-28-7-7G       | 23?<br>255,5 | 1015          | 227.5-8-28                      | 127           | 665<br>854           | Dr. Babc. Vr.              | 12007 (5341)                        |              |
| KHD                                 | 254-3-7-1                                       | 1365                    | 1846          | 755.5-3-2-1                       | 254.5         | 3577                 | 253                      | 255.5        | 300           | 253-3-1-51                      | 254G          | 416                  | Venu                       | 12997 (53412<br>1804 (7066          | 1 (8         |
| Köckner-W.                          | 72-1,5-1G                                       | 255<br>77G              | 4346          | 72-1,8-1,4-1,5                    | 77.XG         | 7440                 | 71-1-05-13               | 71.7         | 255           | 72.8-2.8-2-72bB                 | 1 22          | 100                  |                            | 15.11.                              | . 1 2        |
| Lipda                               | 358.9.R                                         | 360G                    | 1047          | 759 S.P.B.S.R                     | 340<br>178    | 1826                 | 358B                     | 1            | 1 1           | 357-7-7-97                      | 72.<br>342    | 220                  | Hambery                    |                                     |              |
| Lofthanse St.                       | 358-9-8<br>178-7-4-4                            | 179G                    | 1588          | 1765-4-55-5                       | 178           | 1120                 | 1=                       | 1-           | 31            | 179.5-9.5-7-7758                | 179           | 沅                    | Altionz Vers.              | 460 (780<br>1050 (543<br>150 (410   |              |
| Lufthense VA                        | 174-3-4-3G                                      | 1176G                   | 6476          | 1733-3-25                         | 175           | 2524                 | 174                      | 176.5        | اغتفا         | 1268-4-3-73                     | 1765          | 20                   | Beiersdorf                 | 1050 (545                           | <i>!</i>   ! |
| Monnessaum                          | 150-49-6 1-6,5                                  | 151                     | 18855         | 150.5-49.6-48                     | 151           | 21487                | 149.5-50-48-8.5          | 151          | 3452          | 149.9-8-48                      | 158.5         | 6132                 | Bekvic                     | 150 (410                            | 18           |
| MAN                                 | j 145                                           | 1486                    | 100           | 147-5.7-5.2                       | 147.5         | 773                  | 146                      | 146          | 53            | 146G-6-3-45bG                   | 146G :        | 34.                  | Br. Vulken<br>Dt. Batocock | 1905 (450<br>147 (738               | 2   5        |
| Marcades-H.                         | 483G-3-5-SG                                     | 485G                    | 452           | 485-4-5G                          | 484           | 1495                 | 1 <del>-</del> -         | 484          | 51            | 486-5-85                        | 485bG         | 217                  | Dr. Bobcock                | 1905 (450<br>147 (738<br>324 (1106  | 1 1 2        |
| Metaliges.                          | i 220G-19G                                      | 220G                    | 172           | -                                 | 219,5         | 112                  | 1-                       | I –          | - 1           | 719G-19-19G                     | 219G          | +                    | HEW                        | 326 (1106                           | : I 🛱        |
| Mixdorf                             | 531G-7-6.5G                                     | 531                     | 1754          | 530-29-27                         | 531           | 1244                 | 527                      | 530          | 885           | 330G-28-75                      | 530           | 84                   | Hussel                     | 440 (460<br>2427 (9539              | Ий           |
| Parache                             | 1-                                              | -                       | <b>!</b> -!   | 1007-5-999-98                     | 1818G         | I -                  | 1-                       | I -          | 1 - 1         | 1000G-999-996G                  | 1000bG        | . 5                  | NWK                        | 2427 (9539                          | ( 1 6        |
| Preussog*                           | 254-3-4                                         | 12546                   | 2473          | 252-3-0,3-1                       | 253           | 2578<br>8801         | 255-3-2                  | 255          | 1760          | 750,5-50,5-50,5                 | 2495G         | 447                  | Phoesix                    | 400 (504<br>195 (115                | 16           |
| Preusog*<br>RWE St.<br>RWE VA       | 166-5.5-5G                                      | 166 SG                  | 6051          | 166-5,5-5-5,5                     | 166.5         | 8801                 | 165,5-4,5                | 765          | 1098          | 166bG-5-65                      | 16768         | - 1513               | Reichelt                   | 195 * (115                          | 112          |
| RWE VA                              | 166-5.5-5.2-5G                                  | 146.5G                  | 2742          | 166-5.8-5G                        | 166.5<br>599  | 5900                 | 165,5-4,5                | 160          | 679           | 1457.57-55-655                  | 166bG         | 287                  | Mileston                   | 19.11.                              | 12           |
| Schedino                            | 396-5,5-4-4G                                    | 398.5                   | 12472         | 395,5-5-3,2                       | [ 599         | ( <i>1</i> 058       | 399.5                    | 400          | 489 1         | 395.5-3-95                      | 398           | 2080                 | Ackermun                   | 50 (320)                            | 18           |
| Semene                              | 453-2,5-2-1,5                                   | 453.5G                  | 16027         | 452,7-3-50-51                     | 455,5         | 29294                | 453-3,5-1,5-1            | 453          | 8837          | 452,5-3-1,5-51,5                | 455,5         | 7209.                | Alboot Vers.               | 50 (320)<br>502 (648)<br>132 (74)   | 1 6          |
| Thyseen                             | 82-1,5-1,1                                      | 82,5<br>167,5G          | 23685         | 81 J-1 6-1 2-1,1<br>166,2-6,8-6,2 | 82,6          | 3197                 | 22-1,5-1,2-1             | 87.5         | 4393          | 81,5-1,5-1,2-51,2               | 82bG          | 響                    | Dierio                     | 132 (74                             | Ιõ           |
| Veba                                | 167,5-7-6G                                      | 147.5G                  | 13161         | 166,2-6,8-6,2                     | 167,5         | 12705                | 167,5-7-5,5-6G           | 165          | 3124          | 1665-65-55-665                  | 1675G         |                      | Dywidag                    | 27 (63<br>140 (20<br>294 (810       | i I di       |
| Y <del>E</del> W                    | 122                                             | 122.5<br>196,26G        | 4650          | 121,9                             | 122G          | 1551                 | 127                      | 122          | 419           | 122-21,5-21,8                   | 120,76G       | <b>36</b> "          | Energ. Oatb.               | 140 (20                             | 1 6          |
| VW                                  | 195,7-5,5-4-4,5                                 | 196.26G                 | 14241         | 195,4-5-4,4-4                     | 196           | 8500                 | 195-4,5-42G              | 195,5        | 2553          | 195.5-4-94                      | 194           | 4619                 | Bar-Amper                  | 264 (81)                            | i l Fo       |
| Philips"*                           | 47,1-7,1-7,1                                    | 48,6                    | 26759         | 46,4-7,1-7-7,1                    | 48,4          | 11873                | 47,2                     | 46.4         | 3754          | 47,4-7,2-47,268                 | 48,7          | 3885                 | Munch Ribek                | 1330 (889                           | i Fe         |
| Royal D.**                          | 151,2 1G                                        | 153,7                   | 7480          | 151,5-51                          | 154,3         | 2065                 | 151,4                    | 754          | 1013          | 151-1-1-51                      | 155,8<br>2678 | 2746                 | PWA                        | 294 (810<br>1530 (889<br>1482 (1764 | iiř          |
| Unitever"                           | 261                                             | 266G                    | 1500          | 262-61                            | 265.5         | 1290                 | 161-2                    | 284,5        | 650           | 2478-7-3-47B                    | 267B          | L = :                | Sciomander                 | 265 (32                             |              |
| Xurswert in 1000                    | DM                                              |                         | 70315         |                                   |               | 82517                |                          |              | 25550         |                                 |               | 18542                | Südchemie                  | 265 (32<br>366 (522                 | 5   g        |
| . <sub> </sub>                      | 19, 11.  1                                      | 16, 11.                 |               | 19. TL                            | 16.11.        |                      | [19. 1t.                 | 176.1L       |               | ļ19. 11 <b>.</b>                | 16.11.        | Umae                 | regelt.Fre                 | ivorkale                            | H            |
| la                                  | pgren 4 148,1 1                                 | 190.2 H                 |               |                                   | امسا          | <b>- -</b>           |                          | 1 ]          | l <b>.</b>    |                                 | L I           | -uye                 | Cychirle                   | 1141 × 418                          | 1.7          |
| ID Mormess<br>IF Mormit. V          | /ens. 8   148,1   1                             | 190,2 JA<br>114 H       | nRied. d. )   | L 14 485G                         | 485G          | D V.DL.NE<br>D VEW 6 |                          | 117          | H Delme 4     |                                 | 165<br>1380G  |                      |                            | 11. 116.11.                         | F            |
| G H Monte &                         |                                                 | 500 II                  | Rind, Sth.    | A ***0 760G                       | 760G          | D VEW 6              | 122<br>1700              | 122          | S Directorios |                                 | 130UG         |                      | . ("                       |                                     | 16           |

| Alztion cabon the miles and make                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fortlaufende Notierungen und Umsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inionoszertifikote<br>Ang Rida Rida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktien gaben überwiegend nach Wall-Street-Schwäche verstärkte Käuferzurückhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Düsseldorf Franklurt Hamburg Minchen 19.11 16.11. 19.11 16.11. 19.11 16.11. 19.11 16.11. 19.11 16.11. 19.11 16.11. 19.11 16.11. 19.11 16.11. Süde Nandlard 19.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ze 17. 19.11. 14.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DW Webb der Aktionbandel an diesem Wo. schen Standardonniere zu leiden batten. Auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2717) Aditact 22,72 22,71<br>1921 Aditac 86,32 37,21 85,00<br>2444) Adhec 93,85 187,86 87,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| chenbeginn schleppender als sonst war, lag der anderen Selte wird bedauert, daß das zur dies an den deutlichen Kursrückgängen an der Zeit schlechte Umfeld die günstigen Zwi-New Yorker Börse. Als tröstlich wurde ledig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er et hyp 5 180-79-72 181 5852 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15 180-79-24-15       | Sept   Aegis EntFeb   S6/87   S4/34   S4/71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lich empfunden, das darunter die internatio-<br>nalen holländischen Aktien mehr als die deut-<br>Groschemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 175-5-1-5-2   176-5-1-5-2   176-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1   177-5-1-5-1           | Auto Reprint Pear   12.5   1.1   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die imposanten BASF-Gewinn- besonders in den stark zurückge- plus 0,20 DM bezahlt.  zahlen konnten den BASF-Kurs nommenen Papieren von Daimler Mänchen: Algner erhöhten sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20G 270 277 277.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5 270.5       | Assected                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nicht vor einem Abbröckeln be- und Mercedes. um 0,50 DM auf 227 DM, Agrob St. wahren. Das gilt auch für den überraschend positiven Mannes- ger gaben um 4 DM auf 714 DM Deckel AG stiegen um 0,80 DM auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220G 121 1512-5-2-50,5G 155G 122-5-0-51 155 152-5-2-5-5 155G 1512-5-0-51 152-5-2-5-5-5 177 250G 122-5-2-5-5-5 177 250G 122-5-2-5-5-5-5 177 250G 122-5-2-5-5-5-5 177 250G 122-5-5-5-5-5 177 250G 122-5-5-5-5-5 177 250G 122-5-5-5-5-5-5 177 250G 122-5-5-5-5-5-5 177 250G 122-5-5-5-5-5-5 177 250G 122-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 347   April, Pazilik   \$2,46   \$2,46   \$2,40   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77   \$2,77 |
| mann-Zwischenbericht, der aller- nach, Dyckerhoff St. sanken um 2 148,80 DM. Audi NSU verminder-<br>dings nicht die Bereitschaft der DM auf 166 DM und Scheidemanten sich um 7 DM auf 370 DM,<br>Verwaltung erkennen läßt, die auf del verminderten sich um 5 DM. Hutschenreuther sanken um 7 DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TROTH 190-3G 125G 350G /1 255 126 126 1276 125-5 125 126 1276 125-5 125 126 1276 125-5 125 126 125-5 125 126 125-5 125 126 125-5 125 126 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125-5 125 125 125 125-5 125 125 125 125 125 125 125 125 125 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dekarperior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vier DM gekürzte Dividende wie-<br>der anzuheben. Die in Verbindung 195 DM, Stern Brauerei zogen um 4<br>mit dem am Preitag bekanntge. DM sur 150 DM sur 120 DM auf 100 DM auf 180 DM nach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | horsey VA 174-3-4-36 1746 6976 173-5-4-3 175 2624 174 1745 550 1766-5-73 1765 82 Destardon 1990 1768-4-1-8-5 180 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-1-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-5 180-4-8-8-5 180-4-8-8-5 180-4-8-8-5 180-4-8-8-5 180-4-8-8-8-8-8-8-8-8      | 780) Devril Invest 53,30 68,21 61,49 5455 Devril Rent 51,90 50,34 50,31 69,21 69,80 Devril Rent 178,90 149,80 DIT Fonds 1 Verm. 49,56 48,18 48,29 078 Substitution 178,94 77,94 77,55 105 DIT Paul Rifonds 58,24 83,73 83,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| wordenen Interesse der IWKA an konnten sich um 5 DM verbessern. sich um 4,50 DM und detewe um 4 Krauss Maffei getätigten kursstei- Frankfurt: Deutsche Effekten- DM Regmann, Herlitz Vz. und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766   1766           | 7800   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100                                                                                                                                                                                                                                                              |
| durch Gewinnmitnahmen ab- DM, Frankona-Namensaktien 20- frankolicher Berthold schwäch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | che  -  -  -   1007-5-999-98   1818G   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 92 38 37 38 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aktiennotiz blieb der Zwischen- bericht von Mannesmann, der im- DM. Dt. Texaco sanken um 4 DM.  ten sich um 7 DM, Berliner Elektro- um 6,50 DM und Schering um 4 DM.  bericht von Mannesmann, der im- DM. Dt. Texaco sanken um 4 DM.  ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. of States   146   126   126   127   146   147   147   147   148   147   148   147   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   148   14      | 320) DWS Bayern Spezial 64,75 61,65 61,93<br>646) DWS Energistends 79,20 77,25 77,35<br>7741 DMS Special Ed. 24,40 34,57 74,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| merhin von einer guten Kapazi- tätsauslastung aber auch noch von waren Beiersdorf und NWK Vz. Verlusten spricht. Am Markt für HEW konnten sich in etwa be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 16/3-7-46 16/3-56 13181 166/2-6/3-6/2 10/3-5 12705 16/3-7-5/3-6-6 168 3124 166/3-6/3-5/3-6-6/3 10/10-6/3-6/3-6/3-6/3-6/3-6/3-6/3-6/3-6/3-6/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 320) DNS Boyem Spezial 64.75 65.65 61.98<br>DNS Energialencia 79.20 77.25 77.35<br>(74) DNS Energialencia 76.40 84.52 74.54<br>(83) DNS Technologie Fds. 80.10 78.17 78.97<br>(87) Fondis 82.11 40.16 40.36<br>810) Fondis 32.11 40.16 40.36<br>82.11 54.39 75.48 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.49 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40 75.40                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Autoaktien zeichnete sich eine ge-<br>wisse Widerstandsfähigkeit ab. DM. Triton wurden mit 109 DM WELT-Umsotzinden: 156,2 (157,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | of D.** 131,2 TG 155,7 1480 151,5-51 154,3 2005 151,4 154 1013 151-1-1-51 155,6 2786 NAME 1580 151,5-51 156,5 1290 161-2 1284,5 650 2435-5-5-638 2678 — Sciomonder 265 Newt in 1000 DM 70815 25257 2550 1000 DM 25257 2550 1000 DM 25357 2550 1000 DM 2550 1      | 132) 71 ANIL DYNORMS (20,00 ) 19 05 (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ## 19-11. 16.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11. | 19, 11. 14. 11. 19, 11. 14. 11. 19, 11. 14. 11. 19, 11. 14. 11. 19, 11. 14. 11. 19, 11. 14. 11. 19, 11. 14. 11. 19, 11. 14. 11. 19, 11. 14. 11. 19, 11. 14. 11. 19, 11. 14. 11. 19, 11. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 11. 15. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sepi   Fondes   78,78   75,61   75,18   75,44   Ff Accusins   110,05   107,45   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,145   107,                                                                                                                                                                                                                                                              |
| D Aoch, Rick, 9 1100G 11100 H 9r. Stroßb. *0 440bG 470B 18 Engelhovet 7 1205T 18 Hw. Koyser *12 1252T 1252T 0 Aoch 1400C 1470B 18 Watten 0 20 206 1 1252T 12 | H Monte & K. "10-2   575   3970   H ord; Uz. B "9   15807   15807   15 Ver. Fiz. 19   1705   1705   D Dot. Rosch "10   3051   3105   M A. Alpelen, 14%   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   4005   400      | ## From: En. F.   84,33   81,15   18,15ez   F. Interspecial I   19,31   18,15   18,15ez   F. Interspecial I   22,97   21,02   21,02ex   F. Re-Special   47,03   40,85ex   F. Re-Special   160,42   152,41   152,51   Gerting Pyromik   49,03   46,97   46,98   Gerting Reactive   56,85   55,18   GKD-Fonds   56,85   55,18   GKD-Fonds   56,95   90,59   90,55   Gotherank   72,85   90,59   90,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M Ack-Cogg 4 104bG 104,5 H Br. Wollis, 6 130,5 132,5 M Ertur 12,5 480bG 480bG 1275 124 F BBC 6 189,4 199,5 M Ertur 12,5 M  | F dg. V. 2. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Goutheranni Goundbeatti-Invest. Goundbeatti-In                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D ASC-Nobel 8 275 178 M Sgl. Bt. Ing. 12-2 780G 780G 0 780 | 5 Mileo 65 386 386 F Schlobou H 1449470 4703 D Vict Leben 18 4733 1750 D George AG 2.54 3408 M Bernard 455 1400G 3400G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GrundbestlInvest. 73,78 70,71 126,73 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,13 126,1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Agas 5   120   120   5 Colw D. "30-18   800TB   800TB   800TB   950T   9 | Herhelinie RDn. 4 130 130   S Schw. Zellat. **D 1306   M Vogit. Bursp 8   178   1780   S Gillether **D 4658   A658   D Docket. Idancii. **D 1306   M Vogit. Bursp 8   178   1780   S Gillether **D 4658   A658   D Docket. Idancii. **D 1306   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1736   1      | #Fonds Nr. 1 115.50 109.90 109.90 109.90 right Nr. 2 74.80 77.20 71.20 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M Algree 227 227 227 227 227 227 227 227 227 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150         | digit Nr. 2 74,80 77,20 71,20 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M NAK Stotfe 0 72 72 73 58 Salt. Woch. "16 75 76 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Interglobes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D Aricans V. 10   1013   1025   M Deckeil AG 0   148,8   14856   D Gloss & Sp. *11   251G   257   D 154D 8   254   255.<br>S Altweller St. 8   2795G   DD A. Alt. Tel. 9   1890G   D Goldschus, 6   1462   1462.2   D 105chape-Wt. 0   17.5   72.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | int. Rentserbonds 17,37 85,24 84,81 treesta 44,68 39,61 59,82 loveston Fds. 12,35 17,57 11,51 trees 41,82 8,27 8,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F Andreade-N.2. 0 186,8 187 10 691-V1.5-5 192 1930 19 Custon 29 1900 10 Acast. Acast. 18 1930 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R del Vz. 9.375 146 1457.2 D Stern-Br. D 1160 15586 S del Vz. 6 1456 145 F del Vz. 8.5-2,125 1272 1274 D Köln Verte: 5.5 3367 Set D O A K 10 178 G 178,56 18 Stock 1,92 13761 32701 M Wortz Hortz, 10 13385 G 13386 M Monta & Technik 137016 308 F Korl Stock 1,92 13761 32701 M Wortz Hortz, 10 13385 G 13386 M Monta & Technik 137016 308 F Korl Stock 1,92 13761 32701 M Wortz Hortz, 10 13385 G 13386 M Monta & Technik 137016 308 F Korl Stock 1,92 13761 32701 M Wortz Hortz, 10 13761 32701 M W W W W W W W W W W W W W W W W W W                  | least   41,82   58,27   56,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,55   16,5                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M Augeb Kg 3-3 8668 87.58 D Dt. Contilibrat 0 3250G 3250G M Hocker-Pucher 23.5 1155G 1155G S Kotbenschmidst 151.5 153.4 S Bodienwein 6 126.5 178 D dgt NA 0 1010G 1010 H Hogger Bartler 5 170,51 125 Kraft Abru- 14 2006 5 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H Charel 4   104   105,5   D Stötte 9   102   103   F Ymos   146   14856   Handeimacke "2446   5556   5466   F M. Fofter 186,6   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290   5290        | 1 NA Dane 1 107.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| O Balcke-Dürt 6 186G 1866G   F. Degussa 9 548 347   H. Half-Meuner 0 160,1 166   M. KrMatfel *15   1790   1750   F. Banta, v. 1897 *12 415G 415G   H. DL-Hyp.HBin. 9 255G 255G   M. Half-Meuner 8erg 7 270 270   D. Kromscht. 7.5 180 180 0 Banghing *10 730G 730G 730G   D. Hyp. F.er.10+2,5 430   440G H. Half-Meuner 8 1,1 8,1 8,1 8,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 189   189,1 9 18     | D Pepelon 7 180 1827 M def Vz 0 1351G 1351G M Zucker 4 Co. *** 0 3558 3358 8 Pomm, Z 12.5-10 830G 830G F Rebect Mest *** 1,13 249 249G 5 29K 1477 M Subrt *** 80 4806 4780G 5 29K 6r. 8 Bec, 8 630G 6 5 29K 6r. 8 Beck Mest *** 1,13 249 249G 5 29K 6r. 8 Beck Mest *** 1,13 249 249G 7 24      | Opposit tel Rent 103,14 109,15 107,45 Opposition Privo-Rent 110,76 107,52 40,35 Opposition-Privo-142,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36 40,3                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H Boverie 3 182 1826 (HnDt. Speciald), 8 244,5 244 (H Hofts, Lib. 8 281G 28568 (H Külkir. 8 800bG 750b<br>D Boyer 7 178,5 1815 F Dr. Steinz. 6 190G 190G H Hormstord 2 95,2 98,5 D Köppenstb. 0 2155G 223F<br>F B. Br. Sch. J. 6-1,5 230 2508 (H DeTewe 8-1 435T 435T D Horpener 9,5 276 276 D KGB 10 KGB 10 Horpener 1464 465b<br>M Boyer Horat. 172 1470G 1170G 8 Dr. Seyenb. 6 1986G 1596G F Hortm. & Br.St. 4 1500 520G F Kupterberg 1462 730 720C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D Politips Kom. 9-75 (615 605 S dol. V2. 8,544-5) (22TIG COUNT)  D Politips Kom. 9-75 (615 605 S dol. V2. 8,544-5) (22TIG COUNT)  H Property G. 3.5 (117 M) Self-Chemie 10.5 (4896) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (4716) (471      | Oppenhem-Spec. 115.16 199.85 45.51 Phytographs 47.42 45.16 42.91 Re-Inventor 146.90 143.30 187.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M Boyer Horst. 12 14705 14705 8 Dt. Steecht. 6 1595 1595 1595 15 dgt Vt. 4 377 370 F Lotmeyer 18 385 388 M Boyer Hypo 9 30855 31155 D Didier 6-1,5 210 212 M Hosen-Brou 9 10385 10395 D Longenbr. 10-5 12516 12516 M Soyer Lloyd 0 2275 282 F D.bt. Causelon 7.5 285 2855 S Heidelb. Zem. 7 3905 370 D dgt Vt. 10.5-15 13205 13205 13205 M Bulw 11-1 371 374 D Dierig Hold 0 181 183.5 M Heilt & W. 5 255 2655 F Left Biekt. 7,5 13085 330 M Heilt & W. 5 255 2655 F Left Biekt. 7,5 13085 330 M Heilt & W. 5 255 2655 F Left Biekt. 7,5 13085 330 M Heilt & W. 5 255 2655 F Left Biekt. 7,5 13085 330 M Heilt & W. 5 255 2655 F Left Biekt. 7,5 13085 330 M Heilt & W. 5 255 2655 F Left Biekt. 7,5 13085 330 M Heilt & W. 5 255 2655 M Heilt & W. 5  | 7 Points & 2 U = 5 Sections 10 Points & 4 Construction 10 Points & 5 Section 10 Points &      | Regens-Li-Fonds 198,95 101.86 33.81 Rendedeles 34.84 33.83 174.57 Rentex 198,55 105.27 105.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M Boyer Vbt. 11 320,5 326   D Dittri & N **********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fregress 8 251 225 D Tells Gas 75 315G Stage Br Blar Brenner 5 212G 712 S Swd. Scircw. 5.5-1 2876 2795 F Wilson 4 15.9 15.9 Swd. Scircw. 5.5-1 2876 2795 F Wilson 4 15.9 15.9 Swd. Scircw. 5.5-1 2876 2795 P Wilson 4 15.9 15.9 Swd. Scircw. 5.5-1 2876 2795 P Tonw. Wissl. 10 16767 6795 1286 D Thyssen 8 31.3 22.50 H Behrest 1 F 6 1772 115.25 M Ggl. Gen. 7.375 578 178 G Gl. Gen. 7.375 578 SWB. Scircw. 5.5-1 2876 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795 2795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Remensportands 57,03 55,57 55,06 Pingr Akrien-Fds DWS 36,15 53,77 54,06 Ring-Remen-Fds DWS 47,45 47,41 47,37 50 Ring-U-Fonds 175,76 102,18 122,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 Bert Kindi 4.5   110   110   D Duewog 4   135T   145T   8 Heritz 7   210.5   212.5   F Linde 9   358.5   360   6 Bertulo 5 + 1   101   102.3   D Dreudin Bonk 6   183.7   185.5   8 dgl. Vz. 8   201   199   Hintland, Gild. "13   484   489   B Berthold 0   705.5   212.5   D Dyctoch Z 6   166G   168   B Hermes 6   410T   M L5-wenthribu 8-1.5   1300bG   1300   5 Bitt. + Berg. 10   178.5   1765   D dgl. Vz. 6   167.5   1768   B Hermes 6   440T   410T   M L5-wenthribu 8-1.5   1300bG   1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H Reichek B 99,9 99,1 M Triumph Adler B 363G 365 B Bert El Bet. 218 271,8 D VA Verm. "0 455T 452T F Nv. Propert int. 35: 35,5 Bene Bene Bene Bene Bene Bene Bene Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sudirvest 48,48 44,48 44,48 dg.l. ii 54,27 51,49 51,49 dg.l iii 75,47 51,49 51,46 dg.l ii 75,47 52,19 53,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F Bindung 7 196 195 F Dywiniag 8 147 145,1 D Hindr, Auff, 5 188 D dgt, Vz 3,5 175 1745, M Biotimercell 6 1980b 1090b 1090b D Bidelst, Wint 10 299 305G D Hockslet 10-2 470 470 D Bidelst, Wint 10 299 305G D Hockslet 10-2 470 470 D Bidelst, Wint 10 1690 D Hoeckslet 7 175,5 177,5 D Microsoft Februar 7.5 520G 520G D Bidelst, Verk, 10 250 254G D Hoeckslet, 7 175,5 175,5 D Microsoft 175,5 H Microsoft 177,5 T006 177,5 D Microsoft 177,5 H Microsoft  | D Bheis Téx. 6   3156   3201   F Vorte 6   180   1825   F Br. Montinger 0   133   133   1 Yic. Feuer 16-2   17006   1700   ID ≈ Düssektöcht, F = Franktör<br>Breinboden 6   163   16456   D Vebe 7.5   1855   1875   HeBrachw. M. B   1026   1026   D Weisher 13,5   4101   4101   H ≈ Hamburg, Hm = Hamburg,<br>D RWE 8. 6   1652   1665   F Vebb-Stratt 7. 57756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   177756   17 | er, Theoretical 154,06 150,79 151,54<br>Transcription 25,01 24,28 24,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F Brou AG 3 143 145 M Ehrsh-Ried 5 7,8 7,60G M Hoffer Cbg. 2 719G 7106G F Mdan-Kroft 15 478 4797 M Brhs. Amb 15-3 7207B 250 H Bibachieß 5.5 370G 370G D Hoffer St. 0 171G 171 F MAB 6.5 368 3706 F Broun VZ. 15,2 432G 432G M Electronic 2000 20 5256G 512 S Hohmer 6 234.5 233 F dgL Vz. 6,5 370G 370G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 dg/ Yz. 8 166.2 166.5 M Ver. Aq. Bin. "13 1400 14008 Br Bren. H. En: "10 45501 d5501 D Wf. Kupfer "7 5001 9001 München, S = Stuttgert. "Stuctgert. "      | ik- Uniglabal 85.50 81.36 82.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auständische 7,25 Bank Tokyo 85   101,4   101   8,375 dgt 83   104,9   104,957   7,50 dgt 79   101,4   101,4   101,5   102,5   103,5   7,5 Bangue Econouse 71   100,5   7,5 Bangue Indon 83   99,5 G   4,75 dgt 78   96,45   96,45   96,45   96,5   96,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102,5   102 | 8875 Helsinid 82 193,75   1047   5,75 Kopenhogen 64   99,75G   6,50 dgt, 73   99,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   100,5   1      | Universed-Eff - 68.57 47.05 66.57 107.05 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105.91 105                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19. 11   16. 11.   6.75 Borridge Cv. 79   99.4   99.4   5.25 B.F Acquit. 78   96.36   94.3   8.50 doj. 80   104.755   104.5   105.106   106.106   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   10   | 150 kD 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -Auslandszertifikate (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 dgl. 77 102.5 102.5 7.25 Sexter Trov. 84 100.2 100.15G [8 dgl. 71 101.5T    /75 dgs, 77   97,35   67,57   68 millionan &5   105,35   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55   105,55         | Convert Fund A 29:38 27:80 27:80 Convert Fund B 79:90 74:00 75:90 Euritvest 27:90 74:50 74:50 74:50 131:74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 Air Conodo 82     108,25     108,25     105,0 Beig Finance 8.V.RI 108,75G 108,75G 102,75G 102,0 Beig Finance 8.V.RI 108,75G 102,0                                              | 17.5 dgt 77 B   199.5   199.5   101.5   101.6   17.5 dgt 84   198.65   19.65   17.55 dgt 77   101.1   101.25   19.66   108.65   108.77   101.1   101.25   19.66   108.65   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108.77   108      | G GT low Supel 52.70   50.16   86.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.56 dilised Cheen 84   107.6   107.6   107.5   107.7   107.25   18.56 digl. 87   107.55   107.57   18.56 digl. 87   107.55   107.57   18.56 digl. 87   107.55   107.57   107.57   107.57   107.55   107.57   107.55   107.57   107.55   107.57   107.55   107.57   107.55   107.57   107.55   107.57   107.55   107.57   107.55   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107.57   107. | India   1025   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026   1026          | 1 leien 48.79 46.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,50 dg), 8+ 102,35 102,75G 8,125 dg), 89 104,75 1055,7 6,50 dg), 75 99,67 99,5 8,25 dg), 83 103,6 105,6 8 Anon, Bornk, Corp 83 101,75 1011 17,55 dg), 82 104,25 1046,5 8 dg), 73 103,56 103,5 8 dg), 83 103 105,50 105,5 8 dg), 83 103 105,50 105,5 8 dg), 83 107,5 Arbed 77 97,1 975,5 8,25 dg), 83 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 10 | 7,5 dgs, 82 1186,25 186,5 18,25 McDounder Re S2 104,85 164,8 16 dgs, 77 197,75 197,75 159,751 15,90 dg1,77 197,75 (97,9 16,50 dgs, 78 191,91 192,5 10,25 dg1,87 193,55 197,8 193,55 197,8 198,55 197,8 198,55 197,8 198,55 197,8 198,55 197,8 198,55 197,8 198,55 197,8 198,55 197,8 198,55 197,8 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55 198,55      | Asig Fd. 5 149,95 142,81 144,32 Asisometican str 164,00 - 66,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.50 Argentinien 78 99 98.5 8.50 Beauter 87 105.51 1051 10.25 dgl. 81 110.5 110.5 8.25 dgl. 84 105.51 105.7 105.5 dgl. 81 10.5 10.6 7.875 dgl. 84 105.75 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105 | 25 dgl. 84 102.5 102.75 8.25 dgl. 84 103 103.6 1.75 dgl. 77 108 101 105 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5       | G CSF-tat efr. 1 107.50 175.75 175.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 As. Entw. Bt. 77 100,15G 100,15G 4,75 dgi. 78 99,35 99,35 750 dgi. 83 182,75 183G 10,125 dgi. 81 108G 108,75 108,5 50 dgi. 78 95,5 7,25 dgi. 79 94,35 94,5 7,425 dgi. 84 107,55 107,5 107,5 dgi. 82 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25 109,25  | /50 dp. 84   1905   1905   150 Method Int.F.80   104   1987/55   150 Ostameich 75   1926   1926   18 Benouth Acc. 85   1975   1975   7,90 dpl. 71     1971   1902<br>1725   1726   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1727   1   | G   Dreyfys Leverage 5"   -   -   15.64<br>  Dreyfys Third C. 5"   -   6.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.175 dgt, 80 104G 104G 16,50 8∉rmah Oli 70 100,85 100,85G 7 Europeans 75 100,25 190G (8,25 dgt, 83 103,95 106,45 dgt, 81 108,25G 108,25G 108,25G 108,25G 107,25G 107,5G 1 | 8,155 dgl, 81 104 104.5 7,25 Missel Lines 85 107.55 107.57 4,75 dgl, 77 100.71 100.2 7,75 Soyd Br. Con. 20 1105.1 105.5G 6,75 dgl, 72 180.25 106.51 105.5G 7.50 Missel number 71 102.6 102.75 dgl, 78 152.5 dgl, 80 104 105.5 105.5 105.5 6,375 dgl, 73 102.5 102.6 102.5 105.5 105.5 6,375 dgl, 73 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 10      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.25 dgl. 82 107.75 108.75 8.50 dgl. 74 101G 107.25 6.25 dgl. 78 ii 97.5G 97.6 8 dgl. 77 109.5 109.5 107.5 7 dgl. 87 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109 | 1.15 dgi. 84   101,65   17,5 dgi. 75   101,65   107,5G   160,45   160,45   165,5G   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65   160,65         | Intercontinental Tr. str 314,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.75 dgi, 84 100,3 100,35 17.75 dgi, 83 1017 100,75G 10 dgi, 81 107.5 107.5 107.5 176,57 17 dgi, 72 197,257 197,75 dgi, 84 101,3G 107,3G 7 Caroot imp.Bit, 83 100,25 108,4 102.5G dgi, 81 108,35 188,75 8,50 dgi, 80 102,5G | Cogs. ES 199,7 99,7 6-dgt. 79 177,55 177,55 177,55 18,75 Chert. Deceator. 75 100,50 100,05 (5,75 dgt. 82   199,75 109,5 17,875 dgt. 82   199,75 109,5 17,875 dgt. 82   199,75 109,5 17,875 dgt. 82   199,75 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5       | Intervalor str 75,00<br>Jopon Particilo str - 749,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.50 Aumor 73 100.5G 100evZ   6 Chase Manh. 78   95,1   95,2G   8,75 dgt 82   108,75   103,75   10 Fine. Komm. 82   108,25   108   7 Austraßen 77   1017   100,5   9 Cride 80   92,5   99,5   8,25 dgt 82   103,75   104G   7 Fineland 77   100G   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100 | (A25 Topen Fis. 84   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   1926   19      | Norristarivest 5" - 2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2.70   2                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8,125 dg1 80 104 103,95 10,50 CTNE 87 111,25 111,6 18,375 dg1 83 107,6 102,9 110 dg1.81 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 11 | 0 dg[82] 100.25G 100.25G 100.25G 100.25G 100.25 100.5G 100.05 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100      | dgi ii \$* Schweizeraktien sfr. 332,50 311,00 311,25 Satt-luwn, sfr. 555,50 311,00 311,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,875 ag L 83 98,9 98,45 8 Credit Font 83 102 102 17,5 GB 71 101 101 101,5 8 dg L 85 104 100,25 102,5 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25 0 105,25  | 175 Kirtser B. 75   197,25G   197,25   8 doj. 85   105,5   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105      | Serial Str. Serial Seri                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A,375 ag1 83 98,9 78,85 8 Ceoir of Equit Points 83 102 102 7,30 E8 71 1016 181,5 8 dg1 83 102 103,25 105,25 G 7,75 dg1 71 105 182,5 G 183,25 G 7,5 dg1 71 105 182,5 G 183,25 G 7,5 dg1 72 103,25 G 183,25 G 183,25 G 7,5 dg1 72 103,25 G 183,25 G 183,25 G 7,5 dg1 72 103,25 G 183,25 G 183,25 G 7,5 dg1 72 103,25 G 183,25 G 7,5 dg1 72 103,25 G 183,25 G 7,5 dg1 73 103,25 G 183,25 G 183,25 G 7,5 dg1 73 103,25 G 183,25 G 7,5 dg1 73 103,25 G 183,25 G 7,5 dg1 73 103,25 G 183,25 G | TS Edition B. 75  W 156  W 157      | Switshamob. N.S. etc. 2630,80 2420,00 2420 00 5 existing to 1941 etc. 1558,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.50 8NOT 77 101.5G 101.5G 8 Dottell Fin. Hold. 79 101.5 101.3S 6 dg.1 77 97.5 97.5 82.50 Goods Intern. Fin 82 102.4 102.6 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vortage-Kurs (alle Kursengeben ohne Ge-<br>währ für Übermitthungsfehler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ausland   14.11.   15.11.   15.11.   16.11.   15.11.   16.11.   15.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16.11.   16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| August   Company   Compa   | Augland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.11. 15.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16.11.   15.11.                                                                                                                            | !                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | i.11.                                                                                                             |                                                                                                               | 15 11.                                                                                                       | Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iTokio                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | Zür                                                                                                                                                                                                                                                                    | ich                                                                                                                     |                                                                                                                              | Madrid                                                                                                                                                            | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strict   S   | New York  Aetno Life Alcan Alumnitum Alled Chemical Alcan Alumnitum Alled Chemical Alcan Alma Corp. Am Cyanamid Amas. Am Cyanamid Amas. Am Express An Motors An Richard An Richa | 54.75 57.25 14.75 16.875 19.375 49.25 14.875 27.25 14.275 42.35 14.275 42.35 14.275 42.35 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 | Stand, Oli Indiana Standy Techa. Tandy Teledyne Teledo Terosonerica Tronsomerica Tro | 11/45                                                                                                                                      | ince City Gos Ltd. InterCity Gos Ltd. Interprov. Plosities Kerr Addison Lor: Misserals Mossey Fergusson Moore Corp. Norman Niles Norman States Norman Telecon. Nove -A- Cotwood Petrol Prodeco Ranger Oil Revenue PropA- Bio Algors Mines Royal Bit. of Com. Securing | 14,875<br>9,50<br>31,625<br>16,875<br>12,75<br>32,75<br>18<br>57,425<br>18<br>18<br>19<br>47,50<br>47,50<br>7,125<br>5,475<br>1,30<br>7,325 | General Bectric<br>Guinness<br>Howiser Sickletey<br>1,25<br>1,25<br>1,25<br>1,25<br>1,25<br>1,25<br>1,25<br>1,25  | 165<br>409<br>464<br>70<br>157<br>155<br>124<br>155<br>125<br>206<br>553<br>405<br>447<br>447<br>1650<br>1753 | 185<br>415<br>662<br>70<br>166<br>532<br>155<br>577<br>362<br>577<br>718<br>550<br>645<br>1025<br>194<br>540 | ACF Holding 181 180 Aegon 128,5 131, Alzo 191,7 191,7 191,7 183, 181, 182, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alpa Bonk of Yokyo Bonky Phorms Bridgestone Tire Canon Bridgestone Tire Canon Dolwe Sec. 500 Dolwe House Bad Had Had Had Had Had Had Had Had Had H                                                                  | 2059<br>480<br>1977<br>1556<br>1586<br>1498<br>539<br>1499<br>1550<br>8425<br>441<br>1550<br>770<br>5337<br>1450 | dgl. Nå Bonk Leu Brown Bover Cloa Geigy Inh. Cloa Geigy Inh. Cloa Geigy Part. Beitt, Wolf Fischer Inh Clobus Port. It. La Rochs 1/10 Holderbonk Jacobs Suchord Inh. Raio-Suisse Jalmoli Landis Gyr Mövenpick Inh. Motor Columbus Nestie Inh. Oerillon-Bilmre Sandoz Nå | 753<br>255<br>3675<br>1345<br>2450<br>7935<br>2490<br>630<br>637<br>6375<br>1570<br>1870<br>1870<br>1870<br>1840<br>805 | 760<br>259<br>3725<br>1375<br>2450<br>1935<br>2510<br>610<br>435<br>735<br>8075<br>735<br>8050<br>172<br>1900<br>1535<br>810 | 6 onco de 8 fibro 6 onco de 9 fibro 7 onco 6 o 8 fibro 7 onco 6 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9 o 9                                                               | Begin-Soy   S05   S00   S05   S07   S05   S07   S05   S07   S07 |
| Deligial Equipment   17,57   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375   18,375     | Contract Course     INCR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67.75 68.425<br>55.25 84.325<br>127.75 121.75<br>12.375 12.375<br>12.375 12.375<br>12.375 12.375<br>12.30 27.125<br>44.125 45.50<br>54.125 45.50<br>11.625 11.675<br>12.50 26.50<br>4.625 4.75<br>34.55 38.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Whitoter Woohenth Xeros Tamith Rodio Dow Jumes Index Stansi. & Poors Mitgetellt von Mer Toro Abrillo Poper Alcon Als. Bt. of Montreel Bt. of Montreel Bt. of Montreel Bt. of Montreel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rill Lynch (Hbg.<br>nto<br>28,75   28,75<br>36   37<br>23,75   23,75<br>13                                                                 | Shemiti Gordon<br>Steico - Appellines<br>Westcook: Tronem.<br>Mitgetellit van Me<br>LOTE<br>All Lyons<br>Angio Am, Corp. S<br>Angio Att, Gold S<br>Bebook Int.                                                                                                        | 19,875<br>13,875<br>2390,6<br>100000<br>100000<br>16,11.<br>172<br>14,12<br>96                                                              | Hbg.) Hbg.) Hbg.) Hbg.) Hbg.) Hbg.) Hbg. Hbg. Hbg. Hbg. Hbg. Hbg. Hbg. Hbg.                                       | 19. 11.<br>108<br>4250<br>2150<br>8160<br>1831<br>1552<br>44,5<br>30100                                       | 103<br>4240<br>2135<br>8220<br>1809<br>1538<br>45,25<br>30180                                                | van Ommenen – 22 Pragamen – 22 Pragamen – 22 Pragamen – 22 Pragamen – 23 Pragamen – 23 Pragamen – 24 Pragamen – 25 Pragamen – 25 Pragamen – 25 Pragamen – 26 Pragamen – 27 Pragamen – 28 | Mitsubishi H. I. 234 Nitzo Sec. 525 Nilpon E. 124 Nispon St. 151 Nowuro Sec. 750 Pleneer 231 Ricoh 946 Sankyo 949 Sankyo 949 Sankyo Becaric 515 Sharp 107 Sony Suskama Bank 1358 Suskama Bank 1358 Tokeda Chem. 258 | 974<br>949<br>513<br>1060<br>3630<br>1240<br>530<br>786<br>414                                                   | Sourier<br>Schw, Bornieges<br>Schw, Bonieges<br>Schw, Krech<br>Schw, Wolsch, Inh.<br>Sitos, Volsch, Inh.<br>Sitos -B-<br>Subsection - Bornieg<br>dgi. NA<br>Wintenthur Part.<br>Zito, Wess, Inh.                                                                       | 209<br>3490<br>351<br>2285<br>7625<br>1450<br>2940<br>315<br>1005<br>830<br>3670<br>3230<br>17850                       | 208<br>3505<br>2295<br>7675<br>1460<br>2740<br>312<br>1018<br>825<br>3680<br>3280<br>17900                                   | 10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                             | Printemps   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200 |
| Part      | Detro J. 179,375 29,425 Pritoro Detro Airlines 57,25 38,375 Pritoro Digital Equipm. 102,375 102,875 Pritip Morris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 H.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brench Mines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 19<br>6 8.25<br>15.50 15.625                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 期<br>179<br>275                                                                                                                             | Magneti Mareli<br>Mediobonco<br>Mondodori                                                                         | 60000<br>1770                                                                                                 | 1180<br>60150<br>1790                                                                                        | Creditorstot-Bky.Vz.   224   222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toray Motor 1266                                                                                                                                                                                                    | 415<br>1280<br>856.39                                                                                            | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | . 1735                                                                                                                       | Singapur                                                                                                                                                          | Coles 4.14 4.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Optionshandel ral Motors 4-250/14. IBM 4-400/24. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/14. 4-200/1 | Eastern Gas-Net Eastran Kodok Extran 73,50 Extran 14,225 Flear 16,375 Flear 16,375 Flear 16,425 Flear 12,50 Forsier Wheelor Freehout 24,425 GAF Corp. 24,75 General Dynamics 45,25 GS,75 Shell OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,25   27,25   16   14,25   56,875   58,375   58,375   58,375   33,50   34   67,30   68,875   79,30   79,875   28,423   29,125   40,425   40,425   40,425   40,425   30,25   31,25   53,50   53,50   53,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dention Mines Dome Petroleum Domiter Polconbridge Ltd. Great Lobus Forest Guil Canada Golfstream Res.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74,225   25<br>14,25   14,25<br>2,91   -<br>14,175   14,375<br>2,45   2,45<br>33,25   33,25<br>36   87<br>-<br>17,50   17,375<br>-<br>0,61 | British Petroleum<br>Burmoh Qil<br>Cadbury Schweppes<br>Charter Cons.<br>Cons. Gold, Reids<br>Cons. Murchison<br>Courtarids<br>De Beers 5<br>Distillers<br>Drefontain 5<br>Duntop                                                                                     | 41<br>505<br>204<br>154<br>218<br>504<br>450<br>125<br>4,70<br>234<br>31,37<br>27                                                           | Montection  Montection  John St. A. L. S. S. A. L. S. S. A. L. S. S. A. L. S. |                                                                                                               | 465,5<br>52800<br>11305<br>1741<br>1938<br>2015                                                              | Space                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nopenhae  Den Dönste Bonk 77sles Bonk Kapenh, Handelebt. Ropenh, Handelebt. News Industri Physiotenisen 244 Ostasior, Konen. Den Sulkariabr. For, Bryggerer St. Kal, Perr. Fobr. 775                                | 273<br>510<br>276<br>268<br>244<br>165                                                                           | - Bruz. Lamber:<br>Cockeff Ougrée<br>- Bes<br>Gevoart<br>Kreditbank<br>Pétrofina<br>Soc. Gén. d. Beig.<br>Safina<br>Saisty<br>UCB                                                                                                                                      |                                                                                                                         | 2245<br>2810<br>2810<br>3590<br>7570<br>7570<br>1795<br>8000<br>4280<br>5100                                                 | Cycle - Cor. 2.50 7.81 Cold Storage 2.46 2.74 Dev 8t, of Sing. 5.65 5.65 Froser + Negve KJ. Kopang 2.27 2.30 Mol. Bonding 5.46 3.70 CCBC 8.88 3.70 CCBC 8.88 3.70 | Mercia: Engl.   0.50   0.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Optionshandel                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Frankfurt: 19. 11. 84: 1630 Optionen = davon 258 Verkaufsoptionen = 13.70 |
| BASF 1-150/22, 1-160/14, 1-170/6, 1-18                                    |
| 20 4-160/15 4-170/11, 4-180/7, 4-190                                      |

Frankfurt: 19. 11. 94: 1630 Optiopen = 55 700 (47 050) Aktien, davon 259 Verkunfsoptionen = 13 700 Aktien, Easdeptissen: AEG 1-1007.5, 1-1078, 4-107. 4-1207.7, 7-1297.8 ASF 1-15072, 1-16074, 1-17078, 1-18072, 1-16074, 1-17078, 1-1807.2, 1-16074, 1-17078, 1-1807.2, 1-16077, 1-1807.4, 1-1807.9, 1-1807.5, 1-1807.5, 1-1807.9, 1-28071.7, 1-2807.8, 1-28071.7, 1-2807.8, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-2807.8, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7, 1-28071.7

Norsk Hydro 4-45/3, Fhilips 1-45/5, 1-50/2, 4-50/4, 7-45/6, 1-50/6, Sony 4-45/1, 7-55/2, 7-60/2, Sperry 4-129/1, 4-130/5, Xervoz 7-129/10,6 - Verkaurhoptionea: AEG 1-100/1, 4-45/2, 4-169/3,5, 7-65/3, 7-100/4, BASF 1-170/2, 4-170/3,4, 7-170/4,2 Bayer 1-180/2,8, 4-180/3,1, 7-170/4,2 Bayer 1-180/2,8, 4-180/3,1, 7-170/4, Contil 1-120/4, 7-120/6,9, Daimier 4-570/18,6, Deutsche Babcock 81, 1-150/2, Deutsche Babcock 82, 4-140/18, Deutsche Bahn 1-360/3,3, 1-370/3, 4-360/5,4, 4-370/3, Degussa 1-370/10, Dresciner Bank 4-170/2, 4-180/43, 7-170/2, 7-180/15, GHE 92, 7-170/2, Hoesche 1-180/4, 7-170/2, Hoesche 1-120/2, 7-160/3, Kloecimer 1-70/1, Lrithman 81, 4-170/4, 2-170/2, Houseamm 1-150/2, 4-160/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3, 7-150/3,

annt (in DM): Ankauf 1415.00 1165.00 446.00 232.00 222.00 179.00 243.00 228.00 1037.00 1007.00 1007.00 1007.00 Verkauf 1761,30 1423,10 613,60 287,28 282,72 231,42 304,38 282,72 1222,08 1222,08 1187,88 20 US-Dollar
10 US-Dollar (Indian)\*\*)
5 US-Dollar (Liberty)
1 £ Sovereign Elizabeth II.
20 belgische Franken
10 Rubel Tscherwone2
2 südafrikanische Rand
Krüger Rand, neu
Maple Leaf
Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte Münzen\*) 242,00 188,00 186,00 859,00 191,00 100,00 441,00 103,00 303,24 235,98 235,98 1157,10 240,54 131,10 542,64 142,50 20 Goldmark
20 schweiz Franken "Vreneli"
10 franz Franken "Napoléon"
10 dsterr. Kronen (Neuprägung)
10 österr. Kronen (Neuprägung)
10 österr. Krunen (Neuprägung)
4 österr. Duksten (Neuprägung)
1 österr. Duksten (Neuprägung)
1 österr. Duksten (Neuprägung)
20 Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer
20 Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer

New Yorka
London!)
Dublin!!
Montreal!)
Amsterd.
Zürich
Brüsse!
Paris
Kopenh.
Osio
Stockh \*\*!
Madrid\*\*!
Lissebon\*\*!
Tokio
Helsink!
Buen. Air.
Rio
Athen\*!
Frank!
-Sydnef\*!
Johannesbg\*)
Allas in Hunder Geld 2,9717 3,724 2,099 2,2585 88,660 121,150 4,945 32,486 27,686 34,230 34,755 1,605 1,779 1,820 47,700 Ankauf Verkauf 2,9797 3,738 3,113 2,2685 88,780 121,350 34,915 34,915 1,515 14,247 1,789 1,850 1,2230 47,900 292 249 217 87,50 120,00 4,81 31,75 25,73 1,67 1,413 1,67 1,418 46,75 2,49 2,49 1,55 2,398 2,6575 1,6575

Alles in Hundert; 1) I Pfund; 7) 1000 Lire; 3) I Dollar; 4) Eures für Trutten 50 bis 80 Tage; 2) nicht amtlich notiert.

De visenmärkte

Die zunächst positive Stimming für den USDollar an den asiatischen Märkten, es wurde bis
2,9860 bezahlt, kühlte noch vor Handelsbeginn in
Europa etwas ab. Innerhalb weniger Minuten fiel
der Kurs von 2,9820 bis 2,9680 zurück. Im Markt
wurde die Bundesbank als Verkäufer vermutet.
Im Laufe des Vormittags zog der Dollar jedoch
wieder an und erreichte zur amtlichen Notiz
2,9757. Die Bundesbank intervenierte mit 27,1
Mio. US-Dollar beim dritten Versuch, nachdem
sie auf niedrigerer Basis nicht bereit war die
gesuchten wesentlich bineren Beträge abzugeben. Die engl. Geschäftsbanken ermäßigten ihre
Base-Rate um ¼ Prozentpunkt auf 3½, Eine
Beeinflussung des Kurses war dachreh aber
nicht vorhanden. Die Mehrzahl der übrigen amtlich notierten Währungen kamen höher zur Notizgegen DM. US-Dollar in: Amsterdam 3,3885;
Brüssel 60,0925; Pariz 9,1390; Mailand 1856,50;
Wien 20,9070; Zürich 2,4542 ir. Pfund/DM 3,106;
Pfund/Dollar 1,2538, Pfund/DM 3,731.

Ostmarkium am 15. 11. (je 100 Mark Ost.) – Berlin: Anknuf 20,00; Verkauf 23,00 DM West; Frankfurt: Anknuf 19,50; Verkauf 22,50 DM West.

Devisenterminmarkt

In einem sehr ruhigen Turminmarkt kam et zu Wochenbeginn mur zu unwesentlichen Veränderungen im Zinsgefüge.

Dollar/DM 1.137\_133 ±00/230 5.865.68
Pfund/Dollar 0.050.03 0.024.05 0.230.28
Pfund/DM 2.100.70 ±02/230 7.105.78
FF/DM 2408 54/28 97/81

Geldmarktistizer

Geldmarktistizer

Geldmarktistizer im Randel unter Banken am 18.
11. Tage-sgeld 5.40-5.50 Prozent, Monarcycld 5.30-5.60
Prozent Dreimonnatsgeld 5.00-5.55 Prozent.

Privateliskostalitas am 18. 11: 10 bis 29 Tage 4.05 G-3.00 B Prozent, Ind 30 bis 90 Tage 4.05 G-3.00 B Prozent, Ind 30 bis 90 Tage 4.05 G-3.00 B Prozent, Lombardselt 5.5 Prozent.

Bundementalisticiete (Zinglant vom L Oktober 1081 an) E Trozent, Lombardselt 5.6 Prozent.

Bundementalisticiete (Zinglant vom L Oktober 1081 an) E Schotter (Lombardselt 5.5 Prozent).

Bundementalisticiete (Zinglant vom L Oktober 1081 an) E Schotter (Lombardselt 5.5 Prozent).

10 (Try B 5.00 (5.05) - 2.00 (5.00) - 7.00 (5.92) - 7.5 (6.37) - 7.26 (6.88) - 3.50 (7.24) - 6.50 (7.25) Einstenden prozent (1.11 als 7.00 (5.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.00 (5.01) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) - 7.70 (6.00) -

The contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of the contract state of

Personal Control of the Control of t

WEARS NOT FAILURE TO STATE OF THE STATE OF T

FIE AND MILEY FOR THE WORLD ON

THE SECTION OF THE ASSET

TER PROPERTY OF ENVIOLENCE

STEAD-CHAIN

TIMESLE V

CONTRACTOR IN THE FACTOR

# 

Freundlich sind sie in vielerlei Hinsicht: Zunächst gegenüber dem Benutzer, der nicht unbedingt Computerchinesisch lernen muß, um mit der Leistung eines Computers die persönliche Leistung zu steigern.

Ebenfalls sind die beiden neuen Computer von Sinclair zueinander freundlich: Sie lassen sich miteinander vernetzen. Bis zu 64 Einheiten können miteinander arbeiten.

Und was für die insgesamt freundliche Einstellung von Sinclair Deutschland zu allen Beteiligten – Anwendern und Händlern – spricht:

Sinclair Computer haben ein Jahr Garantie. Es stehen weit über 150 Service-Stationen in der Bundesrepublik zur Verfügung. Das ist ein Service, der im Notfall niemanden warten läßt.

### Sinclair ZX Spectrum Plus Damit Mann/Frau immer besser wird



Alle Welt spricht heute vom Computer. Wer da nicht mithalten kann, gerät leicht ins AUS! Denn Computerwissen wird immer mehr gefragt: In der Schule, in der Lehre, bei der Weiterbildung, im Beruf. Nur wurde es einem bisher nicht gerade leichtgemacht, sich handfestes Wissen anzueignen. Das lag einerseits an der für viele unverständlichen Sprache der Spezialisten, andererseits wohl auch an dem höchst verwirrenden Angebot einer Vielzahl von Herstellern mit unterschiedlichsten Preisen.

SINC

Herr

He

Rahı

Im P

Paktis

kosten i

Direkt mi

Grafik fürs

IR der Q

handel i

Für Techi

Shaft 9/8

Amputerze

Welt 9/8

Kurz: Gegen dieses insgesamt chaotisch anmutende Angebot kleiner Home-Computer bietet Sinclair in Deutschland ab sofort den

### Sinclair Spectrum Plus.

Seine inneren Werte hat er vom weltweit erfolgreichen ZX Spectrum. Sein Plus ist die perfekte Computer-Tastatur. Für ihn gibt es weltweit über sechstausend Programme – zum Spielen und zum Lernen. Das Lernspectrum reicht bis in den Hochschulbereich. Wem das immer noch nicht reicht, lernt mit ihm selbst das Programmieren.

Die Voraussetzung heißt nur etwas Geduld und ein bißchen Fleiß. Mehr braucht's wirklich nicht. Denn der Spectrum Plus von Sinclair Deutschland wird mit deutschem Handbuch, deutscher Betriebsanleitung, deutschem Netzteil komplett geliefert. Was es sonst noch zum Einstieg in die Computerwelt braucht, hat wohl jeder – einen Fernsehempfänger. Wer das kleine Genie mal ausprobiert, wird sofort selbst verstehen, weshalb wir sagen:

Sinclair ZX Spectrum Plus: Das LernZeug

Unverbindliche Preisempfehlung DM 698,-

Übrigens: Sinclair Computer und das genauso genial einfache Vertriebskonzept verdienen zumindest das Interesse des Handels. Informationen für Händler – und die es vielleicht werden wollen – sind abrufbereit.

# 180a, 
Sinclair QL Herr über den Computer – oder sich beherrschen lassen…?

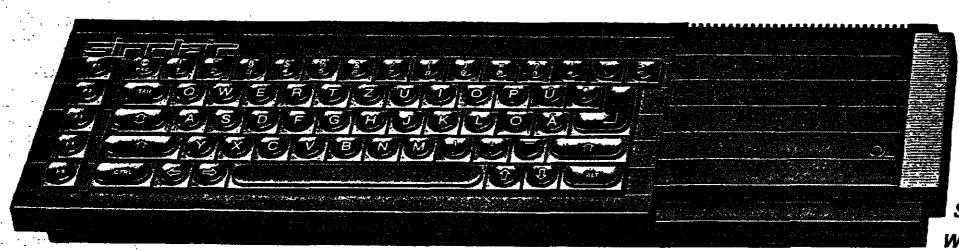

Frei nach Shakespeare weiß jeder
Mensch – ob als Hausfrau/Hausmann, Freiberufler, Handwerker,
Unternehmer – selbst, was er
braucht. Computer gehörten bislang nicht unbedingt dazu. Das lag
sicher daran, daß es nichts gab,
was jeder so gut gebrauchen

konnte, wie Hammer und Nagel.

Und was so ohne jede Voraussetzung den Ansprüchen seines Benutzers entspricht, wie der Sinclair QL. "QL" steht für Quantum Leap — sprich Quantensprung. Denn dieser Computer ist ganz einfach — genial. Er verdient wirklich den Namen PC, also persönlicher Computer. Denn einerseits ist sein Preis (knapp DM 2.000,—) selbst für Miniunternehmer und Durchschnittsverdiener erschwinglich.

Andererseits kann jedermann mit dem QL professionell arbeiten, der zum Beispiel diesen Text begreift. Der QL erklärt sich selbst. Man muß ihn lediglich an einen Fernseher anschließen. Er zeigt einem Schritt für Schritt in Deutsch, wie man mit ihm umgeht und was er kann. Deutschsprachig ist auch seine Schreibmaschinentastatur, die Programme, die Handbücher. Begriffe wie Bit, Byte, RAM, ROM . . . sind für den praktischen Umgang mit dem QL überflüssig.

Neben seinem Preis und seiner bedingungslosen Allgemeinverständlichkeit spricht für ihn seine Leistung im Rahmen eines kompletten Angebots:

Im Preis eingeschlossen sind Speicher für hunderttausende Zeichen, 2 Laufwerke und 4 Programme, die praktisch allen Routinearbeiten im Büro gewachsen sind und anderswo durchaus ein paar Tausender extra kosten können.

Direkt mitgeliefert werden Kalkulation für Angebote, Textverarbeitung für selbst komplizierte Liebesbriefe, Grafik fürs Geschäft, ein Archivprogramm, das nichts vergißt und alles im handumdrehen findet.

Kurz: der QL ist das WerkZeug mit dem jeder sofort arbeiten kann. Wie einfach das geht, erleben Sie selbst im Fachhandel und in den Fachabteilungen der großen Warenhäuser. Genau deshalb nennen wir ihn

### Sinclair QL — Das WerkZeug.

Unverbindliche Preisempfehlung DM 1998.-

Für Technik-Freaks: Technische Details zu Sinclair Computern schildert die einschlägige Presse mit Begeisterung: Bild der Wissenschaft 9/84 · Chip 9 und 10/84 · Computer Aktuell 6 und 8/84 · Computer Persönlich 19/84 · Computerwoche 34/84 · C't 9/84 · Die Computerzeitung 18/84 · Funkschau 19 und 21/84 · Happy Computer 8 und 9/84 · Markt und Technik 33/84 · Micro Computer 10/84 · PC-Welt 9/84

Auch in Österreich erhältlich

SINCLAIR Research Ltd., Niederlassung Deutschland Hessenring 83, 6380 Bad Homburg v.d.H. Telefon (0 61 72) 2 50 71, Telex 4 18 103



teilig.

ߣ

alten kan

mer meh

m Berul

h hand.

unver-

ı dem

mit

аb

**Zeu**, V 698: Genu8mitte!

Kattee Sea York (city) Terminkanis Gez

16. 11. 34,258

100 900

116,95

Zien (£1) Kas 3 Morain ....

New Yorker Metalibörse

Londoner Metalibörse

71/4% Anleihe von 1984 (1994)

der

### Kreditanstalt für Wiederaufbau

Verkaufsangebot

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankturt am Main, begibt zur Gewährung von langfristigen Investitionskrediten eine 7: 4% Anleihe von 1984 (1994) im Gesamtbetrag von

### DM 500.000.000,-

Von diesem Betrag werden DM 400.000.000.- durch das untenstehende Konsortium zum Verkauf gestellt.

Vorzeitige Kündigung ist ausgeschlossen.

Ausgabekurs:

100% zuzüglich Börsenumsatzsteuer unter Verrechnung von Stückzinsen.

Zinsen:

71/4% p.a., zahlbar nachträglich am 15. November eines jeden Jahres, erstmals am 15. November 1985.

Nennbetrag:

Laufzeit:

Lieferung:

Verkauf:

DM 100.- oder ein Mehrfaches davon. 10 Jahre. Die Anleihe wird am 15, November 1994 zum Nennwert zurückgezahlt.

Mündelsicherheit und Deckungsstockfähigkeit:

Die Schuldverschreibungen sind mündelsicher und deckungsstockfähig.

Börseneinführung:

Zum Handel und zur amtlichen Notierung an sämtlichen Börsen im Bundesgebiet

Lombardfähigkeit:

Die Schuldverschreibungen werden mit der Zulassung zum Börsenhandel lombardfähig. Der Erwerber erhält eine Girosammeldepotgutschrift bei dem von ihm benannten

kreditinstitut. Der Ausdruck von Einzelurkunden ist während der gesamten Laufzeit ausgeschlossen. Die Anleihe ist in zwei bei der Frankfurter Kassenverein AG hinterlegten

Sammelurkunden verbrieft. Ab 22. November 1984 bei den unterzeichneten Kreditinstituten.

Das ausführliche Verkaufsangebot, das im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, ist bei den Kreditinstituten erhältlich.

Die Zuteilung bleibt den Verkaufsstellen überlassen.

Frankfurt am Main, im November 1984

#### KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

ADCA-Bank Aktiongesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Volb Banking Corporation – Daus M. G. Grinhi Bankhaus H. Aufbauser Baden-Wurttembergische Bank Badische kommunale Landesbank Bankenunion Frankfort am Main Gankers Trust ConbH Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschait Baverische Hypotheken- und Joh, Berenberg, Gossler & Co.

Wechsel-Bank Aktiengesellschatt Baverische Landeshank Gunzentrale Baverische Vereinshank Aktiengesellschaft Berliner Commerzhank Aktiengesellsch Berliner Handels- und Frankluner Bank Bankhaus Gebruder Bethmann Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg

ommerzhank Aktiengesellschaft Commerz-Credit-Bank AG Europartner Delbrick & Co. Deutsche Bank Aktiengeselfschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengeselfschaft Deutsche Bank Saar Aktiengeselfschaft und die genossenschattlichen Zentralbanken

- Deutsche Kommunaibank -Deutsche Landerbank Aktiengesellschaft Deutsche Westminster Bank Aktiengesellschaft Dresdner Bank Aktiengesellschaft

ctenbank-Warburg Aktiengesellschaft Bankhaus Max Flessa & Co. Fried Fugger, Rahenhausen Bank &C

Albert Furst von Thurn und Taxis eesternunder Bank Aktiengesellschaft - Girozentrale -Handels- und Privatbank

Georg Hauck & Sohn Bankiers

Von der Heydi-kersten & Söhne

Landesbank Rheinland-Pfalz – Girozentrale – Landesbank Saar – Girozentrale –

Nerck, Finck & Co.

B. Metzler seel. Sohn & Co. National-Bank Aktiengesells Bankhaus Neelmever Aktiengesellschaft Norddeutsche Landesbank irozentrale

Girozentrale
Oldenburgische Landesbank AG
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Reuschel & Co.
karl Schmidt Bankgeschäft
Schröder, Munchmeyer, Hengst & Co.
Schwäbische Bank Aktiengesellschaft
Simonbank Aktiengesellschaft
I. H. Stein

rinkaus & Burkhardt

Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft M. M. Varburg-Brinckmann,

Wirtz & Co.

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Westfalenbank Aktiengesellschaft

#### Ihr Büro in der Schweiz bietet Ihnen Seriosität Wickeln Sie Ihre Geschäfte

über die Schweiz ab. Wir bieten Ihnen dazu die optimalen Voraussetzungen: Postanschrift, Telex, Amtsleitung, Sekretariat usw., Übersetzungen D., E., L., absolut diskret und zuverlässig. Wir gründen Ihnen auch Firmen in Steuerdomizilen J. Richter, CH-6825 Capolago, P. Box 50

#### 29. Kunst- und Antiquitätenauktion auf Schloß Ricklingen

Samstag, 24. November 1984, Beginn 9.30 Uhr Vorbesichtigung: Dienstag, 20. Nov. bis Donnerstag, 22. Nov. 1984 (auch am Buf)- und Bettag), taglich durchgehend von 11 bis 18 Uhr Freitag, 23, Nov. 84, von 11 bis 16 Uhr

Jugendstif und Art decolu, a. Arbeiten von Gallé, Gfas, Skulpturen und Gemäldelu, a. von P. A. Wagner (1736–1809), A. Ritter v. Bensa J. V. Carstens, A. v. Döring, E. v. Heemscerok, O. Modersohn, A. Pesnelu, H. A. Zaafberg

Mobel v. 17. bis 20. Jh., Osterr. Barockschrank um 1709, Südd. Kaminumrandung um 1749. Sitzgruppe Louis XVI, Frankreich um 1789 sowie preiswerte Möbel des Biedermeier, Sitber und Schmück.

Katalog DM 30,00 auf Anforderung



#### Markt- und Kühlhallen Aktiengesellschaft Wertpapierkenn-Nr. 656 900

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 2. Juli 1984 hat unter anderem beschlossen, das Grundkapital von DM 23 000 000,- um DM 6 800 000,- auf DM 29 800 000,- unter Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.

Diese neuen Aktien sind von den Wertpapierbörsen Berlin, Hamburg und München zum Handel zugelassen. Der Zulas-sungsprospekt wird unter anderem im Bundesanzeiger Nr. 220 vom 23. November 1984 veröffentlicht.

Der Vorstand

Hamburg, den 20. November 1984

#### **Fiachdach — Werkhalle —** Garage-Keller undicht? Langzeitsanierung mit der paten-tierten AQUEX-FLUSSIGFOLIE (R).

 Einfach aufstreichen, -rollen, -spritzen. Haftet auch auf teuchtem Untergrund, hoch-elastisch, wasserdicht, jedoch dampfdurchlassig. wetterbestandig, vollig nahtlos, vollflachig

 Ihre Sicherheit durch unsere mehr als 20jährige Ertahrung. Informationen direkt

vom Hersteller. HYDREX - CHEMIE GMBH

Friedhofstraße 26 · D 7980 Ravensbu Telefon 0751/22219 · Telex 732892







1075,00

301.25

Dia-Projektion

Wer will denn gleich

durch die Scheibe gehen?

dann starten!

Erst gurten,

HRE VERKEHRS H WACHT

fordert

Verschär-

Beitritt hilft

Kampf ge-

tige Interes-

Ihre Spende

Waldi Steuer

\_Spendenquit-

wendend

denkonto:

Bestimmun-

Reinhaltung

Der Wald stirbt weiter! Vieler-

orts sind 50% der Bäume er-

Die Schutzgemeinschaft Deut-

der Luft, Verkürzung

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. V.Y

Pestiach 22 98 25, 4380 Essea

Telefon (92 91) 47 35 86/7

gangsvor-sofortiger aufbau zer-

krankt oder sterben ab!

scher Wald

deshalb:

fung der

der Über

schriften.

Wieder

störter

de. Ihr

uns ım

gen mách

envertreter

abzugsfähige,

tung post Spen Post amt

gen zur

Gebraucht-Computer

LABIB GMBH, Tel: 0 57 41 / 80 1 Postf. 12 40, 4990 Lübbecke 1

SÜDLICHES AFRIKA

Die schönsten Rundreiser

A-REISEN

069/230163

An- und Verkauf

NORDIC Hande

GEDE in Perfektion

senten Adoptionsmöglichkeit, uschr. unt. Y 10 903 an WELT-Ver-

303.50

### Kinder könnten gesund sein

renen Behinderungen lassen sich vermeiden oder doch wesentlich bessem Jedes zehnte Neugeborene, das in der Bundesrepublik zur Welt kommt, tragt das Risiko in sich, behindert zu werden Sie Iragen einen auf Vererbung beruhenden Delekt in sich oder erfeiden wahrend der Schwangerschaft oder unter der Geburt Schaden, den es zu verhuten gift. Rechtzeitige Vorsorge und Früherkennung konnen Zweidnitet dieser Behinderungen

den oder doch ganz wesenliich b Die Stiltung für das behinderte Kind zu Forderung von Vorsorge und Früher-kennung bemuht sich, durch gezielte Vor-sorgemaßnahmen angeborene Schaden

Spendenkonten: Postscheckamt Franklurt/ Main 605-608 (BLZ 500 190 50), Bank für Ge-menminschaft BIG Franklur 100 900 1900 (BLZ 500 101 11). Die Spenden sind steuerlich ein in Lieben. 1912 500 1011), Die Spenden sind steuerlich abzugslähig.
Wenn Sie sich über das Vorsorgeprogramm für werdende Eitem informieren möchten, fordem Sie mit dem Coupon die Filbel an Junser kind soll gesund sein. 

Junser kind soll gesund sein. 

Die Emplehlungen der Fibel erhöhen die Chancen, ein gesundes Kind zu bekommen Sie sagt linnen, durch welche Vorsorge und Früherkannungsmähnehmen Sie modliche

uherkennungsmaßnahmen Sie mo etahren von Ihrem Kind abwenden

Coupon PLZ/On

Stiftung für des behinderte Kind zur



Zian-Preis Penang

(OM je 160 kg) Leg. 225 Leg. 226 Leg. 231 Leg. 233

Edelmetatle

Deutsche Alu-Gußlegierungen

internationale Edelmetaile





Haben Sie Betriebswirtschaft studiert? Berufserfahrung? Vielleicht sogar eine Banklehre hinter sich? Als Leiter/in der Gruppe Kostenrechnung einer großen Bank sollten Sie das theoretische Instrumentarium beherrschen und es mittels EDV in die Praxis umsetzen können.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 24. November, im großen Stellenanzeigenteil der

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WEIT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag. 🐣



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS), Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben-werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an' zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

6 Aachen

7 Aachen

Münster

Um Münster

ind

44

· Connector

1 3mm Fred

Salar Allenda

a file

#### Die Tauschaktion betrifft Humanmedizin 2. klinisches Semester

1 Bonn

2 Bonn

3 Bonn

Freiburg Heidelberg

Hamburg

Hamburg 4 Bonn Lübeck 5 Bonn Münster TU München 6 Bonn Uni München 7 Bonn 8 Bonn Würzburg 9 FU Berlin Aachen 10 FU Berlin Erlangen 11 FU Berlin Freiburg 12 FU Berlin Gießen Hannover 13 FU Berlin Heidelberg 14 FU Berlin 15 FU Berlin Hamburg Lübeck 16 FU Berlin 17 FU Berlin Münster 18 FU Berlin Uni München 19 FU Berlin Tübingen 21 Düsseldorf

Würzburg Essen 22 Düsseldorf Freiburg Heidelberg Lübeck 23 Düsseldorf 25 Düsseldorf Uni München 26 Essen Bonn 27 Essen Freiburg 28 Essen Hannover 29 Essen 30 Essen Marburg 31 Essen Würzburg 32 Erlangen Göttingen Uni München 33 Erlangen 35 Freiburg TU München

36 Freiburg Uni München Aachen 38 Cießen Hamburg 39 Gießen Lübeck 40 Gießen 41 Göttingen Uni Kiel Düsseldorf 42 Göttingen Freiburg 43 Göttingen 44 Göttingen Uni München 45 Heidelberg Freiburg 46 Heidelberg TU München Tübingen 47 Heidelberg

48 Heidelberg Ülm Erlangen Freiburg 49 Hamburg 50 Hamburg l Hamburg Göttingen 52 Hamburg Heidelberg 53 Hamburg Lübeck 54 Hamburg Münster TU München 55 Hamburg 56 Hamburg Uni München 57 Hamburg Tübingen

Würzburg

58 Hamburg

59 Lübeck Freiburg 60 Lübeck Heidelberg Uni München 61 Lübeck 62 Köln Aachen 63 Köln Düsseldorf 64 Köln 65 Köln Freiburg Hamburg 66 Köln 67 Köln Lübeck Uni Kiel 69 Köln 70 Köln Uni München Tübingen Ülm 71 Köln 72 Köln Freiburg 73 Uni Kiel 74 Uni Kiel Uni München 75 Marburg Aachen 76 Marburg Bonn

77 Marburg Düsseldorf 78 Marburg Frankfurt 79 Marburg Freiburg 80 Marburg Gießen 81 Marburg Göttingen 82 Marburg Heidelberg 83 Marburg Hamburg 84 Marburg Lübeck 85 Marburg Köln 86 Marburg Uni Kiel 87 Marburg Münster 88 Marbure Tübingen 89 Marburg Würzburg. 90 Münster Freiburg 91 Münster Heidelberg 92 Münster Tübingen Heidelbg 93 Uni Mü

94 Mainz Aachen 95 Mainz Freiburg 96 Mainz Uni München 97 Mainz Ulm 98 Saarbrücken 99 Saarbrücken Würzburg 100 Ulm 101 Ulm Münster 102 Würzburg Freiburg 103 Würzburg Göttingen 104 Würzburg Hamburg Lübeck 105 Würzburg 106 Würzburg Uni Kiel 107 Würzburg TU München 108 Würzburg Uni München

109 Würzburg Regensburg Die Semesterangaben beziehen sich auf das Wintersemester 1984/85 Humanmedizin

1. vorklinisches Semester i Aachen 2 Aachen 3 Aachen : ... 4 Aachen

nach Erlangen Freiburg Hannover Heidelberg Hamburg.

8 Aachen Ulm 9 Aachen Würzburg 10 Bochum FU Berlin Freiburg 11 Bochum 12 Bochum Göttingen 13 Bochum Hannover Heidelberg 14 Bochum 15 Bochum Hamburg 16 Bochum Uni Kie 17 Bochum Münster 18 Bochum Uni München 19 Bochum Mainz 20 Bochum Regensburg Tübingen Uhn 21 Bochum 22 Bochum 23 Bochum Würzburg 24 FU Berlin Freiburg 25 FU Berlin 26 FU Berlin Uni München 27 FU Berlin Tübingen Bonn 29 Düsseldorf Hamburg 30 Essen Bonn Erlangen Frankfurt 32 Essen 33 Essen : Gießen Göftingen Hamburg 34 Essen 37 Essen Unii Köln 38 Essen Marbur 41 Essen Mam2 Regensburg Erlangen 43 Gießen Göttingen 44 Gießen Hannover Heidelberg 45 Gießen 46 Gießen

56 Uni Kiel 57 Marburg 58 Mainz 59 Regensburg TU

47 Gießen

48 Gießen

50 Gießen

51 Gießen

53 Uni Kie

54Uni Köln

München 60 Regensburg Uni München 61 Searbrücken Aschen 62 Saarbrücken Heidelberg 63 Saarbrücken TU München 64 Saarbrücken Uni München 65 Saarbrücken Tübingen 66 Saarbrücken 67 Uhn 68 Uhn Freiburg Tübnigen 69 Würzburg 70 Würzburg

Hamburg

Münster Mainz

Tübingen

Wuzburg

Freiburg K*öln* 

Täbingen Ulm

Münster

#### 6 Konschirolau Pho 6% ogł 82 31-z Korakluca 75 71-z Kraft Inc. 70 31-z Manuda F 78 6 Michelm Inc. 70 5-4 Menota 77 4 dgl. 79 6,75 Micsub H 81 6 ogh 81 1196 172,5 1077 171 100 96,50 214 164G 147T 113,5 Wandelanleihen 95.6 100.65 96.45 103.55 103.55 103.56 103.56 103.56 113.45 111.15 103.25 102.25 105.25 105.3 90.96 | State | 1967 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 1962 | 566 102.5 115.566 1236 4705 3636 129.56 102 790 124.5 107 1856 4% AKZO 69 5 ASSEC COMP. £3 399 AM MISCORD 78 399 AM MISCORD 70 494 Campe Inc. 77 394 Class Inc. 50 3 Daylor 120, 58 494 Campe Inn. 78 594 Same Inn. 78 594 Same Inn. 78 594 Same Inn. 78 594 Same Inn. 78 394 Same Inn. 78 395 Assec Co. 78 4 Kasses Mara Yer & 6 Kormasu 76 6 Nictor Co Ltd 90 34's Nepport Sh. 78 34's Nepport Sh. 78 4 Nepport Stent 78 61's Oce v. d. Gr. 69 34's Otympus 79 34's Granum Tat 79 44's Deport Fin 78 100,7G 101,3G 1026 100,3G 115G 85,25 80G 100G 101.56 101.56 99.5 99.5 100.56 100.56 700.26 103.28 103.26 103.26 105.756 105.756 101.76 100.1 100.05 100.1 97.16 97.256 100.8566 100.85 7 % dgl. RS 27 8% dgl. RS 80 7 dgl. 94 7 dgl. 99 8 dgl. 181 7% dgl. 182 9% dgl. 125 8 LAG TS 78 8% dgl. 13 77 7 dgl. 79 **Bundespost** 199,56 110,456 111,96 103,66 107,050 116,1 112,16 102,56 107,050 116,1 112,16 105,15 102,56 105,45 103,9 in DM Ausländische Aktien D 5 RW Bodemer Pf C 5% dgl. K 4 ggl. Pf 18 8 dgl. Pf 28 8 k ggl. Pg 29 8 k ggl. RD 1+6 7% dgl. RD 1+6 7% dgl. RD 1+6 7% dgl. RD 1+6 7% dgl. Pf 128 8 dgl. Pf 129 8 dgl. Pf 177 8% dgl. RS 110 8r 5 St. Kr. Qr-Br Pf 17 3% dgl. Pf 24 5 ggl. Pf 25 6 dgl. Pf 45 6 dgl. Pf 45 6 dgl. Pf 45 8 dgl. Pf 45 7 dgl. Pf 45 7 dgl. Pf 45 8 5 Sthattshap. Pf 22 7½ dgl. Pf 45 8 5 Sthattshap. Pf 22 7½ dgl. Pf 45 8 5 Sthattshap. Pf 23 7½ dgl. Pf 45 8 5 Sthattshap. Pf 23 7½ dgl. Pf 45 8 5 Sthattshap. Pf 23 7½ dgl. Pf 45 8 5 Sthattshap. Pf 23 7½ dgl. Pf 45 8 5 Sthattshap. Pf 23 7½ dgl. Pf 45 8 5 Sthattshap. Pf 23 7½ dgl. Pf 45 8 5 Sthattshap. Rf 23 7½ dgl. Pf 45 8 5 Sthattshap. Rf 23 7½ dgl. Rf 51 8 5 Sthattshap. Rf 23 7½ dgl. Rf 51 8 5 Sthattshap. Rf 23 7½ dgl. Rf 51 8 5 Sthattshap. Rf 23 7½ dgl. Rf 51 8 ggl. Rf Währungsanleihen Parter Drabrig Parter Harmidin Parter Harmidin Petal Walfseard Petal Walfseard Petal Walfseard Petal Marris Petal Marris Proder B Parter Petal Proder Petal B Parter Proder Proder Proder Respond Resp 19,1 98,5G 14 131 240G 66,5 243G 48,4 -29,5 2,8 81,3 47,76 18,6 16,5 19.45 99.56 13.55 130.8 (2406 63.56 235 47 28.7 28.6 81.6 16.7 16.5 16.2 F L'Ar Lunde D Alca F Alcas F Banco F Constitute F Banco F Constitute F Cons 1756 81,5 106 17 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 105 12 61/4 Kopenhagen 72 | 197,26 | 197,26 119,59 1166 2306 91,56 90,56 976 100,566 100,256 5 SU.Cambod. Pl 44 5 dgl P 54 6 dgl PP 108 6 dgl PP 108 6 lb dgl PP 123 6 dgl PP 143 7 dgl. Pl 143 7 dgl. Pl 143 7 dgl. Pl 143 8 dgl PD 217 8 dgl. RD 218 8 dgl. RD 218 8 bb DG-Hypobk. Pl 21 5 dgl. RS 138 8 DG.Gan bk. PP 216 9 dgl. RS 138 8 DG.Gan bk. PP 216 6 dgl. RS 138 7 dgl. RS 136 6 dgl. RS 35 6 dgl. RS 36 6 dgl. RS 36 7 dgl. RS 36 7 dgl. RS 36 7 dgl. RS 36 8 dgl. RS 36 9 dgl. RS 36 Industrieanleihen Wandelanleihen 6 Badenwerk 78 6 Chart Hüs 71 744 Cord. Gurn 71 544 (HW 62) 754 (HW 62) 755 (H. 114 744 (Huspan 59 754 (Hessah 71 744 (Huspan 59 744 (Huspan 59 744 (Huspan 71 744 (Huspan 96.80 100.25 97.96 100.65 100.65 100.55 100.56 100.9 98.856 97.756 97.756 97.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.756 100.566 101.456 100.566 101.456 100.566 101.456 100.566 101.456 97 100,65 100,25 97,55 1006 20457 7 20 100,57 7 20 100,3 100 3 100,76 97,756 97,756 97,6546 97,6546 97,8546 100,75 Länder – Städte 78 88 99.5 22 104.36 85 104.36 85 104.36 85 105.56 85 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 95 105.56 (99.8 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1 Düsseldorf The Control of the Co 118,56 77,56 103,46 101,36 104,76 101,56 106,81 DM-Ausla ### 104 006 1104 25 77 2506 97 0050 104 2500 104 25 105 2500 104 25 105 2500 104 25 105 2500 104 25 105 2500 104 25 105 2500 104 25 105 2500 105 250 105 2500 105 250 105 2500 105 250 105 250 105 250 105 250 105 250 105 250 105 250 105 250 105 250 105 250 105 250 105 250 105 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 110 250 105 250 8% Atmosphis ac 7% 8 M 0, 79 7% Bayer Can 82 8% Cases 8 7 70 7% DFE 77 8% Cores. Cred. 78 8% Cores. Cred. 78 8% Cores. Cred. 78 8% Cores. Cred. 78 8% Datemark 74 7% Dishemark 78 5% Dishemark 78 7% Calemark 80 10 Michael 84 10% Dishemark 82 10% Dishemark 83 8 Dishemark 83 8 Dishemark 84 7% Dishemark 83 8 Dishemark 84 7% Dishemark 83 8 Dishemark 84 7% Dishemark 84 7% Dishemark 87 8 Dishemark 87 11.20.55 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75.5 55.75 Final Process of the Community of the Co 96,51 99,45G 1006 88,5G 83G 1006 100,8G 100,8G 100,6G 100,5G 6 Obpon. Krwk. 64 6 Pin. Brisw. 63 6 figl. 65 6 figl. 65 6 figl. 65 7 figl. 77 7 dpl. 77 6 Rh. M.-Don. 62 8 W. dpl. 68 8 Schieswag 71 7 W. Thessen 71 8 dpl. 77 8 USW 71 7 WW 72 D Hughes Tool F 1894. F 1807 M Impart Plan Hold. M Impart Plan Hold. M Impart Harvester F Inc. D Islands For Ind. F Tallermenh M Riod Gold Min F Tallermenh F Tallermenh D Letton F Tallermenh D Litton F Tallermenh F Tallermenh D Litton F Tallermenh F Tallermenh D Litton F Tallermenh F Taller 100,8 100,25G 101G 99,6G 100,75T 98,3 99,63G Br 5 Dt. Hyp. F-BR PI 41 A dol. PP 57 7 dol. PP 123 Br 540 Dt Hyp. F-BF KS 74 6 dyl. KS 36 F-M dyl. KS 36 F-M dyl. KS 35 F-M dyl. KS 35 F-M dyl. KS 35 8 Dt. PF. M. Br. 462 Br 542 Dt. Schaffbil. PP 62 644 Dyl. PF 63 645 Dyl. PF 63 646 Dyl. PF 63 647 Dyl. PF 63 648 Dyl. PF 63 6 101,75 996 7766 526 97,156 826 526 87,56 84,56 896,56 89,36 89,36 89,36 89,36 89,56 89,36 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 89,56 191,75 996 997,156 816 82,156 816 82,556 84,56 84,56 84,56 84,56 84,56 84,56 84,56 84,56 84,56 84,56 84,56 85,56 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 86,556 8 97 sqc. k5 17. 1 5 Verbank Nbg. Pl 55 6 dgl Pl 95 7 dgl Pl 100 7 dg. Pl 100 6 k6 dgl. Pl 463 9% dgl. Pl 463 9% dgl. Pl 1007 8 dgl. Rl 105 7 dgl. k0 556 8% dgl. k5 420 9% dgl. k5 1278 8 dgl. K5 1512 9% dgl. K5 1512 9% dgl. K5 1520 6 dgl. K5 1520 117,5G 816 100,7G 100,856 100,856 100,856 100,856 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 100,956 | 100,86 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,056 | 100,0 Optionsscheine 104,756 100,90 113,256 99,251 102,401 112,00 103,50 8% ENEL 82 7% fup lat, 84 10% 62 When 81 7 H -8k Can 73 8% H -8k Can 8 10% H -8 Can 8 8% H -8k Can 8 104,756 100,60G 113,256 99,75 102,75 112,25 103,006G 69.6 76,7 76,7 88.5 1146 1270 46.2 540 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148 111 18,35 20 5 37 127,50 53 105,4 114 101,005 (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005) (100,005 M M.J.M Hotel Magnet Mareli Manuese Manutal Food Jabrushita, Bi Matter Manutal Food Jabrushita, Bi Matter Machiner Machiner Matter Mellomer Mellome 101,0006 100,100 100,100 100,100 100,100 101,100 101,100 100,100 100,500 100,500 100,500 100,250 100,250 100,250 100,250 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,0 4 West, Land, Pl 4 6 dg, Pl 16 6 dg, Pl 16 6 dg, Pl 19 7 dg Pl 20 8 West, Hypp Pl 5 8 dg, Pl 554 9 dg, RS 294 6 dg, RS 294 7 dg, RS 56 6 Wor, Kola Pl 1 71,56 68,4 70,3 16,9 103 4,958 13,5 7,956G Bankschuldverschreib. Sonderinstitute 85G 816 100,56 107,36 111,7 1006 103,256 102,86 95,586 84,58 99,756 1006 101,56 856 816 100,5 100,5 107,30 111,756 1006 103,256 102,66 96,565 84,56 99,7566 99,7566 1006 101,566 F Darn & Kraft F Dan & Kraft M De Beers Cons. F Deere Comp. F Detto Air Lunes F Dam Semmed M Opgal Egspru. M Darney Prod. H Ostifiers M Doney Prod. H Ostifiers M Ometostern Cons. D Darborn H Dunlag D Esstern Air Lunes F Essman Kantak F Estman F Eth Agustane F Ethera D Encoson D Economic Control F Rammalia Carlo & F 4 dgr. NJ 3 1 6 kyp L Hog. Pf 96 5 by 5gr. Pf 80 3 cgr. 100 175 9 dgr. 100 175 5 cgr. Pf 42 5 cgr. Pf 42 5 dgr. Pf 42 6 dgr. Pf 43 6 dgr. Pf 45 8 dgr. Pf 45 8 dgr. Pf 45 8 dgr. Pf 45 6 dgr. Pf 45 8 | 6 DSLB P7 28 | 8 dgl, P7 47 | 7 dgl, P7 45 | 7 dgl, P7 53 | 7 m 6gl, P7 99 | 8 dgl, P7 105 | 8 dgl, P7 105 | 5 hr, dgl, RS 45 | 6 dgl, RS 120 | 8 hr, dgl, RS 182 | 8 hr, dgl, RS 183 | 11 kr, dgl, RS 183 | 11 kr, dgl, RS 184 | 8 hr, dgl, RS 185 | 7 hr, dgl, RS 185 | 8 hr, dgl, RS 185 885 88.56 1035 1036 99.25 102.56 102.56 102.56 104.56 104.56 104.56 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107. 250G 14.55 169 113 55 172,2 10.256 5,6 656 576 9368 1406 1,3 86 2506 14,3358 36 189,5 55,4 302,5 172 10,256 5,6 85 90,1 135 1135 96,75G 94,85 101,85 102,95 1176 98,5G 1006 93,95G 1006 Rar. Sensoni Att Westant MEC Corp. Neste Middo Sec. Hopon Rokan Hopon Yusen Hesann Steel Horsk Hydro Nova Ind. Aynes 79; Brif Br. Lint 83 m0 1116 79; dgl. 83 n0 79.57 79; dgl. 83 n0 79.57 79 m0 DM 113.58 314; GF UT, Br. 17 m0 5 126,25 415; dgl. 87 n0 5 126,25 415; dgl. 83 m0 112.5 314; dgl. 83 m0 112.5 314; dgl. 82 30 0 98.55 314; dgl. 84 n0 97.5 315; dgl. 85 n0 97.5 316; dgl. 83 n0 97.5 316; dgl. 83 n0 97.5 M 5 Bayer, Hypa Pf 33 516 dgl, Pf 11 6 dgl, Pf 10 6 dgl, Pf 10 6 dgl, Pf 10 6 dgl, Sf 15 8 dgl, Sf 16 6 dgl, Sf 16 6 dgl, Sf 17 6 kg 1, KD 48 M 70 Bay, Listor, Pf 103 9 dgl, Pf 12 8 dgl, Pf 12 8 dgl, Pf 12 8 dgl, Pf 13 5 kg 1, Pf 13 5 kg 1, Pf 13 1246 1296 816 1000 87.56 99.16 99.16 98.16 101.76 101.46 101.56 110.56 94.756 91.56 91.56 91.56 113.56 93.66 126.25 84.6 132.5 89 107.25 76 112.7 90.75 96.56 89.56 2006 107.25 147 95.25 6 Lpk.S-Hotsl, Pt 89 7 daj Pt 97 10 daj. Pt 33 8to daj. Rt 37 10 daj. Rt 38 11th daj. Rt 39 11th daj. Rt 39 11th daj. Rt 39 14th bloodlyp Wilk Rt 24 807 blood. Lbk, Pt 1 714 daj. Pt 4 85.5 94.75 100.5G 996 106.756 110.75 896 105 100G 996 91,5G Occ. Petroleora Oce v. d Grant Glaveth St Glaveth Vz. Olympus Optical v Ommeran Oracin Tatest Passic Toless Patinged Passic Toless Patinged 109,00G 105,00G 92,506G 113,00G 368 2,55T 0,076 10G 49,1 1386 17,05 6 Lawi. Rentbk. 6 dgl. RS 15 6 dgl. RS 16 6 dgl. RS 19 6 dgl. RS 21 8 dgl. RS 26

### Jetzt kommen Sie schneller nach Indien. Und werden während des ganzen Fluges wie ein Maharadschah verwöhnt.

|            |                                                 | Somtag<br>Al-152 | Mittwoch<br>Al-164 | Preitag<br>41-128 | Semetag<br>A1-186 |   |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| Frankfurt  | ab                                              | 21 h 40          | 22 h 05            | 17 h 10           | 16 h 05           |   |
| Rem        | ab                                              |                  |                    |                   | 19 h 05           |   |
| Delhi      | an                                              | 10 h 30<br>Mon.  | 10 h 55<br>Don.    | 06 h 00<br>Sam.   | 07 h 25<br>Sonn.  |   |
| Bombay     | an                                              | 13 h 15          | 18.6.40            | 08 h 45           | 1014.10           | / |
|            | ***************************************         |                  |                    |                   |                   |   |
|            |                                                 | Somtag<br>AB-155 | Mitwork<br>Al-165  | Freiag<br>AM29    | Samstar<br>M-121  |   |
| Bombay     | ab                                              | 07 h 30          | 08 h 00            | 02 h 40           | 03 h 30           |   |
| Delhi      | ġ,                                              | 10 h 25          | 10 b 55            | W5 h-40           | 963:30            |   |
| Rom        | an                                              |                  |                    |                   | 10 h 55           |   |
| Pratikture | hn                                              | 14 h.50          | 15820              | 10°1-05           | 14 5 15           |   |
| <u> </u>   | 2 - A 18 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |                  | <u> </u>           |                   |                   |   |

Sie fühlen sich bereits im Märchenland Indien, wenn Sie an Bord einer unserer Boeing 747 kommen.

Metailbo.

letal|bōrse

366-340 3

soggr 🙀

Leiter/in a iner grak

itische Ing es mittelsE

essonten & 24. Nove

eigenteil <sub>I</sub>

hancen. Water Somme

son von Swie. Swen der An

ি∵ 'নিক

Farbenprächtige Ornamente mit Motiven aus der indischen Sagenwelt versetzen Sie in eine andere Welt. Zierliche Hostessen in farbenfrohen Saris begrüßen Sie mit dem traditionellen Gruß "Namaste" und sorgen für

Ganz gleich, welche Klasse Sie buchen, Sie werden immer mit der gleichen Herzlichkeit behandelt.
Um Ihnen die Flugzeit zu verkürzen, bieten wir Ihnen ein aktuelles Filmprogramm, aktuelle Lektüre, orientalische und westliche Musik.

Bei der Verpflegung haben Sie die Wahl zwischen exotischen Spezialitäten und europäischer Küche. Sie starten zu günstigen Zeiten ab Frankfurt – dank unseren neuen, schnelleren Flugverbindungen: vier Flüge pro Woche, drei davon Non-Stop.

Sie landen in Delhi oder Bombay, zeitig, frisch und ausgeruht. Bereit für eine erfolgreiche Geschäftsverhandlung oder für die zauberhaftesten Ferien Ihres Lebens. Auch die Rückflugverbindungen nach Europa haben wir erheblich verbessert.

Sie starten zu günstigen Zeiten ab Delhi oder Bombay und kommen in Frankfurt am späten Vormittag oder frühen Nachmittag an.

Übrigens können Sie – verwöhnt wie ein Maharadschah – bequem weiterfliegen: nach Kalkutta, Bangkok, Hong Kong, Tokyo und Osaka. Oder nach Madras, Singapur, Kuala Lumpur, Perth und Sydney.

Kuala Lumpur, Perth und Sydney. AIR INDIA, Kaiserstraße 77, 6000 Frankfurt, Tel.: 23 02 41.



### NUR FEINSTES GOLD GILT AUF DER GANZEN WELT ALS ZEITLOS WERT VOLL



Vor mehr als 3000 Jahren haben die alten Ägypter ihren König Tutench-Amun in reinstem Gold verewigt. Schon sie wußten, daß nur pures Gold von unvergänglichem Wert ist. Und das gilt auch heute noch: Wer in Gold investiert, sollte sich ebenfalls für die reinste Form entscheiden.

Kanadas Maple Leaf zum Beispiel ist aus dem feinsten Gold geprägt, das Sie heute kaufen können. Es ist also keine Legierung, sondern die einzige an Bankschaltern erhältliche Goldmünze mit einer Reinheit von 999, 1000 Feingold – garantiert von der kanadischen Regierung.

Das bedeutet für Sie: Im Gegensatz zu üblichen Goldmünzen mit 22 Karat bekommen Sie beim Maple



1/4 Unze 1 Unze 1/10 Unze

Kanadas Maple Leaf

Leaf 24karätiges Gold für Ihr Geld. Außerdem erhalten Sie einen hohen Grad an Sicherheit, ihn jederzeit überall in der Welt problemlos veräußern zu können.

Deshalb können sich umsichtige Kapitalanleger ruhig an den alten Ägyptern ein Beispiel nehmen. Wer Werte von Dauer schaffen will, sollte Gold in seiner höchsten Reinheit wählen. Und das sind nun mal heute die own Hinou des kanadischen Maple Leafeine Reinheit, die durch nichts zu ersetzen ist.

Canada \* Anal Constant Manner Ryang

### MAPLE LEAF FÜR REINHEIT GIBT ES KEINEN ERSATZ

Den Maple Leaf bekommen Sie bei der Deutschen Bank, der Dresduer Bank, der Commerzbank und bei vielen Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Seid getrost, ich habe die Welt überwunden Ev Joh. 16, 23

### Otto Baron von Saß Matthias Walden

Alexander und Yago

\* 16. 5. 1927

† 17. 11. 1984

In unermeßlicher Trauer
Edelgard Baronin von Saß geb. Freiin von Müller
Elisabeth Baronin von Saß geb. Risse
Bettina Baronesse von Saß
Angelika Beyer geb. Baronesse von Saß
Hans Werner Beyer und Karoline
Gabriele Sotuela geb. Gräfin von Rex
Fernando Sotuela

Berlin, 19. November 1984

Die Beisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

2. Korinther 5, 1

### Otto Baron von Saß

Ein Freund ist ins ewige Leben gegangen. Er bleibt dennoch immer um uns.

**Axel und Friede Springer** 

Berlin, 19. November 1984

Wir trauern um

### Otto Baron von Saß

genann

### Matthias Walden

Er war ein begnadeter und wortgewandter Journalist, ein überzeugter und überzeugender Demokrat, ein liebenswerter und hilfsbereiter Kollege und Freund. Wir werden ihn nie vergessen.

Verlagshaus Axel Springer Redaktionen, Mitarbeiter, Geschäftsführung

Berlin, 19. November 1984

Wir arbeiten an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE

WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ 50010060

Stuttgart, am 18. November 1984

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg trauert um ihren Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie

### Dr. rer. pol. Rudolf Eberle

Die Landesregierung verliert einen guten Freund und treuen Weggefährten. Über 12 Jahre hat er dem Land Baden-Württemberg als Minister selbstlos und pflichtbewußt gedient.

Als dienstältestes Regierungsmitglied hat Dr. Rudolf Eberle die Wirtschaftspolitik des Landes geprägt. Über die Grenzen des Landes hinaus erwarb er sich Achtung und Anerkennung. Sein Name wird mit der Entwicklung der Wirtschaft Baden-Württembergs untrennbar verbunden bleiben.

Rudolf Eberle hat sich um unser Land verdient gemacht.

Lothar Späth Ministerpräsident

Die Trauerfeier findet im Anschluß an das Requiem statt, das am Mittwoch, dem 21. November 1984, um 14.00 Uhr im St.-Fridolins-Münster in Bad Säckingen beginnt.

Die Beisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Angst vor der Zukunft ist kein guter Ratgeber, um die Zukunft zu bewältigen.

Angst vernebelt den Blick. Ob es die Angst um den Arbeitsplatz, die Angst vor Aggression und Gewalt ist oder die Angst vor Atomkraft, vor der Technisierung und Reglementierung unseres Daseins. Die Zukunft ist voller Gefahren und voller Chancen. Wir müssen sie mit Mut und Hoffnung ins Auge fassen.

Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A-2, und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunit gewinnen senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1

### Anerkannt, altbekannt

Ξ'n

ęг

1-

üŚ

3r

77

mar - Der inzwischen berühmte Flügel, den Josef Beuys anno 1966 ganz in grauen Filz einnähte, steht in einem Abstellraum der Düsseldorler Kunsthalle hinter zwei weit geöffneten Eisenfüren. Die "Lichtmühlen", die die Zero-Gruppe (Heinz Mack, Otto Piene und Gunther Uecker) auf der III. documenta 1964 als Hommage à Fontana" in-stalliert hatten, rotieren, blinken und blitzen in einem abgedunkelten kleinen Saal - soweit nicht die Mechanik streikt und die Kinetik zur Statik degradiert. An den Wänden hängen Gemälde von Baselitz, auf denen die Figuren tatsächlich noch auf ihren Beinen stehen und nicht konfüber existieren müssen. Und die Münchner Gruppe "Spur" de-monstriert mit Bildern von 1960-62, daß die wilde Malerei so neu wiederum nicht ist.

"Aufbrüche" nennen die Düsseldorfer die Ausstellung, die "Positionen der bildenden Künste zu Beginn der 60er Jahre in Berlin, Düsseldorf und München" mit "Manifesten und Manifestationen" darstellen will. Und so marschieren sie alle auf, die heute längst zu den Amvierten gehören. Aus Berlin Baselitz, Höckelmann, Hödicke, Koberling, Lüpertz, Penck und Schönebeck, aus Düsseldorf neben Beuys noch Lueg, Polke und Gerhard Richter sowie die drei Zero-Männer, aus München die "Spur"-Leute Lothar Fischer, Meinhard Prem, Helmut Sturm und H. P. Zimmer.

Weil das Neue schon damals nicht nur bildhaft, sondern auch wortreich daherkam, ist der Katalog eine wichtige Zutat. Er erschien (deutsch/englisch) bei DuMont und versucht diese Vergangenheit als den Beginn einer neuen Ära lebendig werden zu lassen. Da wird hymnisch der Aufbruch einer zuvor undenkbaren Kunst in eine revolutionäre Kunst-Neuzeit besungen und doch erinnert das alles nur an das Schwadronieren eines Altgewordenen über seine (oft nur eingebildeten) Jugendstreiche.

"Die Aufgabe der Avantgarde besteht einzig und allein darin, ihre Anerkennung zu erzwingen, ehe ihre Disziplin und ihr Programm verwässert worden sind", forderte einst die Gruppe "Spur" als Deutsche Sektion der Situationistischen Internationale". Wie recht sie doch damit hatten, die, die inzwischen anerkannt sind.

Universität Bremen: Die Wissenschaft ist noch lange nicht über den Berg

### Ein Quorum als Ausweg?

Die Universität Bremen bietet heute ein verwirrendes Bild. Im akademischen Senat gibt es eine knappe Mehrheit, die versucht, die Hochschule an die übrige deutsche Bildungslandschaft anzuschließen. Das gleiche gilt für einige Fachbe-reiche. In anderen Fachbereichen und im Konvent bestehen dagegen die alten Machtverhältnisse weiter.

In dieser schwierigen Situation ist es trotzdem in einigen Fachbereichen gelungen, gute wissenschaftliche Arbeit zu initiieren, nicht zuletzt auch durch Schaffung von wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen. Lehre und Prüfungssystem wurden dort so weit verbessert daß im Bundesvergleich jetzt Konkurrenzfähigkeit besteht. Auch genießen Erfolge in der Forschung in der Universität nun endlich einen hohen Stellenwert, und die Einwerbung von Drittmitteln ist hoch willkommen.

Die Universität befindet sich also in Teilbereichen auf dem Weg zur Ge-sundung. Aber ein Rückfall in die Krankheit ist nicht auszuschließen. Zu sehr wirken die alten Fehler nach. Die Mißgriffe in den ersten Berufungsrunden sind nicht wiedergutzumachen. Die über Jahre entwickelte Psychologie, daß die Wahrnehmung von Mitbestimmungsrechten im Bereich der sonstigen Mitarbeiter wichtiger sei als die eigentliche Arbeit und daß die Weisung durch Vorgesetzte als arbeitnehmerfeindliches Element in einer Reformuniversität nicht am Platze sei, wirkt noch immer stark.

Weite Bereiche sind noch immer durch Arbeits- und Einsatzverweigerung bis an den Rand der Funktionsunfähigkeit geprägt. In diesen Bereichen ist auch die Wahrnehmung von Weisungen durch den vorgesetzten Fachbereichssprecher außerordentlich schwierig. Dieser wird nämlich durch den Fachbereichsrat gewählt und ist meist auf die Stimmen der sonstigen und wissenschaftlichen Mitarbeiter angewiesen. Die Vertreter dieser Gruppen kandidieren meist auf gewerkschaftlichen Listen und können auch meist auf die Stimmen der Studenten rechnen. Dies bedeutet maximal zehn Stimmen von 21. Dem haben die fünf Professoren im Fachbereichsrat mit je 2,2 Stimmen

nur elf Stimmen entgegenzusetzen. Nach wie vor sind aber 40 Prozent der Professoren der Universität marxistisch orientiert. Aus diesen Zahlen läßt sich entnehmen, daß die Wahl eines starken Fachbereichssprechers zu den Glücksfällen gehört. Die Arbeitgeberposition ist sehr schwach, und unter diesen Verhältnissen ist

die Wahrnehmung der Aufgaben des Fachbereichssprechers derart schwierig, daß der damit betraute Professor für Lehre und Forschung fast völlig ausfällt oder vor der Wahl steht, alles schleifen zu lassen.

Dieser extrem geschwächten Ar-beitgeberposition steht zudem noch ein durch das Bremische Personalvertretungsgesetz außerordentlich starker Personalrat gegenüber, der auch auf die sonstigen Mitarbeiter in den Universitätsgremien einen starken Einfluß besitzt. Die Situation wird noch dadurch verschärft, daß in einer solchen von Gruppenegoismen bestimmten Struktur die Entscheidungen in den verschiedenen Gremien miteinander verwoben sind.

So muß z. B. jeder Fachbereichssprecher damit rechnen, daß er mit der Durchsetzung einer Entscheidung in einem Gremium riskiert, in den anderen in neue Konflikte zu geraten, die mit der vorher getroffenen Entscheidung sachlich nichts zu tun haben, aber als Strafaktionen auf Dauer wohl geeignet sind, ihn zu paralvsieren.

Dazu kommt noch, daß die Mitbestimmungsregeln nicht zur Demokratisierung geführt haben. Die Mehrheit der Mitglieder der Universität beteiligt sich nicht an den Wahlen zu den Universitätsgremien. In der letzten Wahl im Mai 1984 lag die Wahlbeteiligung der Studenten, wie schon in den Wahlen vorher, unter 10 Prozent, die Wahlbeteiligung der sonstigen und wissenschaftlichen Mitarbeiter bei knapp 50 Prozent und die der Professoren bei 80 Prozent. Im Konvent bedeutete dies, daß bei einer Zahl von 8000 wahlberechtigten Studenten nur 13 Stimmen ausreichten, um einen der zwanzig den Studenten zustehenden Sitze zu erringen.

Wie sehr das Ziel einer angemessenen Demokratisierung verfehlt ist, zeigt auch das Spektrum der kandidierenden Gruppen. In einer funktionsfähigen Demokratie erwartet man neben hoher Wahlbeteiligung ebenso das volle Spektrum aller demokratischen Gruppierungen, wie es in der Bundesrepublik durch die im Parlament vertretenen Parteien abgedeckt wird. Nicht so an der Universität Bremen. Die Juso-Hochschul-Gruppe repräsentiert hier den rechten Rand des Spektrums. Daneben kandidieren MSB-Spartakus, SHB und verschiedene grüne und bunte Gruppierungen. Die wissenschaftlichen und sonstigen Mitarbeiter kandidieren fast ausschließlich auf ge-

werkschaftlich orientierten Listen. Nur bei den Professoren sind mit Gruppierungen, wie sie auch in der Bevölkerung existieren, vertreten. Es gilt nicht mehr als Stigma, wenn ein Professor etwa Mitglied der CDU ist. Trotzdem werden in der Gruppe der Professoren etwa 40 Prozent der Stimmen auf marxistische Listen ab-

In den Gremien führt diese Situation zu Machtverhältnissen, die man kaum als demokratisch legitimiert bezeichnen kann. Einer Koalition von marxistisch orientierten Studenten mit gewerkschaftlich orientierten Mitarbeitern und einem oder zwei marxistisch orientierten Professoren steht als Minderheit die Mehrheit der an Wissenschaft orientierten Professoren entgegen. Daß trotzdem Fortschritte erreicht worden sind, liegt bei dieser Konstellation nur daran, daß diese Professoren mit hohem Engagement und Einsatz in diesen Gremien erbeiten. Der Steuerzahler muß sich in dieser Situation fragen, wieso er Systeme finanziert, deren politische Zusammensetzung in keiner Weise dem Bild unserer Demokratie entspricht und die eben deswegen in hoher Weise uneffektiv arbeiten.

Die Bremer SPD und die Wissenschaftsbehörde haben sicherlich aus ihren Fehlern gelernt. Ihre Politik ist pragmatischer geworden. Es fällt ihnen aber schwer, sich von alten Träumen loszusagen. So muß man unterstreichen: Es gibt inzwischen wieder Kräfte in der Universität, die die wissenschaftlichen Aufgaben ernst nehmen; sie gilt es zu stärken. Die Bremer SPD sollte endlich den Mut besitzen, dies zu tun.

Der einfachste Weg dazu wäre ein Quorum, das bei entsprechend geringen Wahlbeteiligungen die Zahl der Sitze entsprechend verringert. Dies würde auch die Gruppen, die sich bisher der Wahl enthalten, wieder stärken und könnte auf lange Sicht zu einer Universität führen, die Sachverstand und demokratische Prinzipien miteinander vereinbart.

Wie meinte doch kürzlich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau? Eine Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl in NRW, ähnlich niedrig wie bei der Europawahl vom 17. Juni 1984, könne ausschließlich zu Lasten der Sozialdemokraten zu Buche schlagen. "Der tatsächliche demokratische Prozeß wird so verfälscht", klagte er. Vielleicht könnten solche Erkenntnisse in die Hochschulpolitik der SPD Eingang finden. WOLFGANG DREYBRODT

Prof. Dr. Wolfgang Dreybrodt lehrt experi-mentelle Physik an der Universität Bremen.

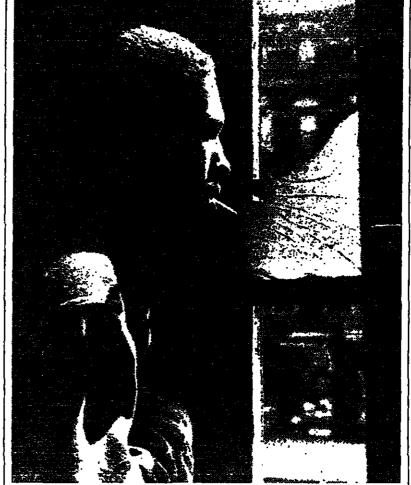

Ein Bandenführer aus Harless versteckt sich, Photo von Gordon Parks (1948), aus der Ausstellung in Bonn

Photographie-Ausstellungen in Essen, Bonn, Köln

### Der verwandelte Rabbi

Die Photographie bewegt sich zwi-schen Reportage und Kunst. Das macht es den Ausstellern schwer. Denn die Besucher sind in der Regel geneigt, mehr auf den Inhalt als auf die ästhetischen Qualitäten einer Aufnahme zu achten. Das machen drei Ausstellungen in Köln, Essen und Bonn deutlich.

Im Museum Folkwang in Essen ist Tim Gidal mit Bildern der dreißiger Jahre zu sehen. Der Photograph gehörte zur zweiten Generation des "Neuen Photojournalismus". Er ist also vor allem Reporter. Und so hängen hier neben Einzelbildern auch Kopien der Seiten aus Illustrierten. Dabei fällt dann ganz nebenbei auf, wo Gidal "Türken" gebaut hat, denn der "Kaufmann beim Talmudstudium" aus Crzbinia in Polen von 1932 verwandelt sich z.B. in der Reportage "War in the Holyland" vom November 1938 zu einem "Roumanian Rabbi" in Palästina.

Das Rheinische Landesmuseum in Bonn stellt mit zweihundert Beispielen "LIFE - Das zweite Jahrzehnt 1946-1955" vor. Obwohl die Ausstellung chronologisch gehängt wurde, wirkt sie seltsam ungeordnet. Die Photos erscheinen nur als Abbild eines Ereignisses, nicht als Kunstwerk.

Daß viele der Aufnahmen aber durchaus künstlerische Qualitäten haben, wird im Kölner Museum Ludwig bei der Übersicht über die "Sammlung Gruber" deutlich. Denn da können einzelne Bilder, die auch in Bonn zu sehen sind, Eigenleben entfalten und ihre Schönheit zur Geltung bringen. Das liegt nicht zuletzt daran, daß Gruber die wohlausgewogenen Inszenierungen - und da wiederum die eigenwillig ins Bild gesetzten Porträts - den Ereignisbildern PETER JOVISHOFF

Essen: bis 9. Dez., Katalog 15 Mark Bonn: bis 6. Jan., Katalog 30 Mark Köln: bis 25. Nov., Katalog 45 Mark

Bilanz von dreißig Jahren: Helmuth Rillings Stuttgarter Bach-Wochenende

"1984" in Wien: Europäische Erstaufführung von Kohouts Dramatisierung

at schon das Jahr 1984 bewiesen, daß die Orwellsche Darstellung so viel mit der Wirklichkeit zu tun hat wie die naiven Voraussagen der Zukunftsforscher, so scheint die soeben vom Wiener Theater in der Josefstadt aufgeführte Dramatisierung dieses Romans durch Pavel Kohout (die Uraufführung hat letztes Jahr in Kanada stattgefunden) geradezu um den Nachweis darum bemüht zu sein, daß es so eben nicht ist. Das täuscht, gemeint ist sie als eine utopische Warnung vor dem, was passieren könnte. Die aus künstlerischen Gründen bevorzugte. Überzeichnung gibt dem Zuschauer jedoch das beruhigende Gefühl, vor solchen totalitären Exzessen sicher zu sein. Die Verhältnisse, sie sind nicht so – aber sie sind arg genug, und diesen Hinweis nimmt auch der einfache Theaterzuschauer mit sich nach Hause, der allein schon durch die Grausamkeit mancher Szenen aus seinem Gleichgewicht gerissen worden ist

Der Regisseur, Kurt Josef Schildknecht, läßt sich keine Chance entgehen, ein furchtbares Bild der nackten Macht zu malen, die auf bewußter Unterdrückung und der Frustration durch Lebensmittelmangel, Überwachung des Privatlebens und erbarmungsloser Bürokratie basiert, und

nicht etwa - so Kohout - Mittel zum Zweck ist, sondern eben der Zweck allein. Das erfährt der tapfere Mann, der gegen das Regime aufbegehrt und vergebens fragt, wohin denn diese Art unmenschlicher Staatsführung zielt. Absicht und Sinn der Machtausübung ist nicht, eine Besserung herbeizuführen, sondern allein, Macht auszuüben.

Amadeus August hatte als Winston Smith die schwierige Aufgabe, einen Menschen zu zeigen, der schon in der Autokratie aufgewachsen ist und der sich die früheren, von manchen vergötterten, vom Regime aber "verbotenen" Zeiten mit bohrenden Fragen zu rekonstruieren sucht, um sein grenzenloses Mißbehagen an den herrschenden Umständen selber zu begreifen. Er sucht den Konnex mit einem hohen Funktionär, der im Rufe steht, das System, dem er äußerlich dient, bekämpfen zu wollen, öffnet diesem sein Herz - und ist schon verraten. Eine leicht nebulose Liebesgeschichte spielt in die Ereignisse hinein und endet tödlich.

Die Liebende spielt Dorothea Parton frei von der Leber weg. Auch sie hat aber, so wenig wie die meisten Darsteller, nicht den nötigen Text für die Charakterisierung ihres Parts. während wenigstens dem Funktionär

von Sieghardt Rupp die Möglichkeit gegeben wird, eine abgeseimte Figur glaubhaft zu machen. Er verkündet die menschenverachtende Idee der Herrschenden, die, weit entfernt von der im Munde geführten Volksbeglückung, nur der eigenen Erfüllung

Vermutlich war Kohout mit der Sterilität der Dialoge auf eine Allgemeingültigkeit der Aussage aus, die keine dichterischen Aspekte zuläßt. Er erreicht damit jedoch eine Entpersönlichung, die dem Zuschauer kaum eine Identifikation gewährt. Er nennt sein Stück im Programm "1984, ein Alptraum" und im Gespräch "ein böses Märchen" und schreibt ihm auch Tagesaktualität zu, da heutzutage manche von unserer Form der Demokratie Enttäuschte nach einem starken Mann, freilich nicht nach einem "großen Bruder", Ausschau hal-

Es wird eine Weltuntergangsvision der humanitären Epoche, mit viel Regiehorror und mit von Gerhard Jax beklemmend fremd ausgestatteten Bühnenbildern, vorgeführt. Und bewirkt gewiß, wenn schon keine Läuterung der Machthaber, so einen heilsamen Schrecken beim Staatsbürger. Der Applaus klang sordiniert.

ERIK G. WICKENBURG

Das böse Märchen vom starken Mann Als Dank ein Straßenschild für J. S. B.

Woran sie ist, weiß die Internatio-nale Bachakademie Stuttgart dank Helmuth Rillings seit langem schon ganz genau. Woran sie liegt, weiß sie erst seit Sonntag. Da überreichte Oberbürgermeister Rommel unter viel akademischem Schmunzeln am Ende eines grandios erschöpfenden Bach-Wochenendes Rilling, dem unermüdlichen Animator der einzigartigen Akademie, ein Straßenschild mit der Aufschrift "Johann Sebastian Bach-Platz". An ihm liegt die Akademie nun in Zukunft vor Anker.

Man hätte ihn mit Fug und Recht freilich auch "Helmuth Rilling-Platz" taufen können. Rillings Arbeit schließlich bat Stuttgart über die Jahre hin weltweit zum Zentrum der lebendigsten und inspiriertesten Bach-Pflege gemacht. Monumentales Zeichen dafür ist die jetzt abgeschlossene, sich über volle 15 Jahre erstrekkende Gesamteinspielung aller 194 Bach-Kantaten auf hundert Schallplatten unter Rillings Leitung. Außerdem aber hat Rilling gleichzeitig (bei CBS) die Einspielung aller oratorischen Werke Bachs beendet - auch dies ein Zehn-Jahres-Projekt.

Gegründet hat Rilling diese Großunternehmungen der Bach-Pflege weitgehend auf die von ihm vor genau 30 Jahren ins Leben gerufene

Gächinger Kantorei und das um annähernd zehn Jahre jüngere Bach-Collegium Stuttgart: Zwei Ensembles von staunenerregender Vollkommenheit. Vereint trugen sie die Festaufführung der Johannes-Passion mit einem Feuer vor, einem spirituellen Schwung und einer instrumentalen wie vokalen Artikulationskunst, wie sie in vergleichbarer Ausgewogenheit die musikalische Landschaft außerhalb Stuttgarts nicht kennt.

Die Stuttgarter Bach-Wochenenden, mehrfach im Jahr durchgeführt, geben sich einerseits beinahe introvertiert seminaristisch, andererseits aber von außerordentlicher Weltoffenheit. Ihren musikalisch-theologischen Höhepunkt finden sie regelmäßig in Kantaten-Gottesdiensten, bei denen es jedem freigestellt ist, unter Rillings Leitung auf der Empore die Chorale der Kantate mitzusingen, ohne Stimmprüfung oder jeden anderen musikalischen Begabungsnachweis. Wie ein musikalisches Abendmahl teilt Rilling Bach ganz unprätentiös an alle Singgläubigen aus und befeuert ihre Ausdruckslust auf seine einzigartige Weise.

Neben ihr haben freilich viele andere, selbst renommierte Bach-Interpreten schweren Stand. Die "Musica Antiqua" aus Köln stellte zwar in Ro

bert Hill einen exzellenten Cembalisten vor, dafür aber auch eine Gambistin, die Siegfried Pank vom Stuttgarter Bach-Collegium am nächsten Tag geradezu deklassierte. Auch Reinhard Goebel, der Barockviolinist aus Köln, tat seinem Ruf an diesem Tag wenig Ehre.

Die Stuttgarter Internationale Bachakademie, die jetzt als Dauerleihgabe ein weiteres ihr überlassenes eigenhändiges Bachmanuskript, die Kantate BWV 113 "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut" vorstellen konnte. ist dank Rillings dynamischer Leitung aufs höchste mobil. Längst ist sie Träger der "Bachakademie Japan" und wird auch im kommenden Jahr ihre geradezu überlaufenen Kurse wieder in Tokio durchführen und sie mit einer anschließenden Konzert-Tournee krönen.

Außerdem aber steht die Durchführung einer vergleichbaren "Bachakademie Buenos Aires" auf dem Jahresprogramm '85. Hinzu kommen Gastspielreisen in die Sowjetunion, nach Polen und in die Tschechoslowakei, nach Wien, Luzern und Leipzig. Wenn eine Bachakademie heute sich voller Stolz international nennen kann, so ist es die Stuttgarter Rillings.

KLAUS GEITEL

### **JOURNAL**

Franko-amerikanisches Freiheitsfest 1986

AFP, New York Ein französisch-amerikanisches Kulturfestival soll, wie der französische Kulturminister Jack Lang anregte, 1986 in New York stattfinden. Das ist das Jahr, in dem die Freiheitsstatue, ein Geschenk Frankreichs an die USA, 100 Jahre alt wird. Ein "großes franko-amerikanisches Freiheitsfest" mit künstlerischen und folkloristischen Veranstaltungen soll aus diesem Anlaß gefeiert werden.

Die romanischen Kirchen Kölns bald wieder offen dpa, Köln

Erstmals seit Kriegsende können vom 1. Januar 1985 an alle zwölf der im Krieg zum großen Teil zerstörten romanischen Kirchen wieder besichtigt werden. Mit einem Kostenaufwand von mehr als 300 Millionen Mark sind die Bauwerke, die aus dem 10. bis 13. Jahrhundert stammen, im Laufe der Jahre wieder restauriert worden. Offiziell soll das "Jahr der Romanischen Kirchen in Köln" am 24. Dezember 1984 mit einer festlichen Weihnachtsmesse in St. Maria im Kapitol beginnen.

Rio-Filmfestival mit

deutschem Beitrag eröffnet dpa, Rio de Janeiro Mit der Vorführung des in Cannes preisgekrönten deutschen Filmes "Paris, Texas" von Wim Wenders ist in Rio de Janeiro das erste internationale Festival für Film, Video und Fernsehen eröffnet worden. Um die neugestifteten Preise "Goldener und silberner Tukan" bewerben sich 17 Spielfilme aus 14 Ländern. Deutscher Beitrag ist der Film "Tausend Augen" von Hans-Christoph Blumenberg.

Okonomische Bilanz der Freilichtspiele

dl. Bad Gandersbeim Die Streiks im Frühjahr und der nasse Sommer haben nach Meinung der Veranstalter der Freilichtspiele in Bad Gandersheim, Bad Hersfeld, Feuchtwangen, Jagsthausen, Schwäbisch Hall, Wunsiedel und Ettlingen einen Rückgang der Besucherzahlen in diesem Jahr um 10 Prozent bewirkt. Auf der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Festspielorte in Bad Gandersheim wurde verkündet, daß man trotz der allgemeinen schwierigen Finanzlage im kommenden Jahr die Eintrittspreise stabil halten wolle.

Kulturpreis an Opernchef und zwei Grimm-Forscher

Für seine Verdienste um das Musikleben ist der Frankfurter Opernchef Michael Gielen mit dem Hessischen Kulturpreis ausgezeichnet worden. Zwei andere Preise erhielten die Grimm-Forscher Dr. Ludwig Denecke (Kassel) und Prof. Heinz Rölleke (Wuppertal). Die mit 40 000 bzw. je 10 000 dotierten Auszeichnungen werden am 4. Januar, dem 200. Geburtstag des Sprachforschers und Märchensammlers Jacob Grimm, im Schloß Biebrich überreicht.

#### Leonard Rose†

AP, New York Der Cellist Leonard Rose ist im Alter von 66 Jahren in Croton-on-Hudson (New York) an Leukämie gestorben. Der frühere Solocellist des New York Philharmonic Orchestra war Lehrer vieler bedeutender Cellisten der jüngeren Generation wie Lynn Harrell und Yo-Yo Ma. Seit 1947 war er Lehrer an der Juillard School of Music. 1960 schloß er sich mit Isaac Stern (Violine) und Eugene Istomin (Klavier) zu einem Trio zusammen, das zu den gesuchtesten Kammermusikgruppen zählte und die gesamte Trio-Literatur von Beethoven, Brahms und Schubert auf noch beute gültige Art ein-

Film: Mister Spock ist auferstanden, also gibt es nun den "Star Trek III"

### Ein Spitzohr gegen die Klingonen

Das war schon ungeheuer traurig, wie "Star Trek II – Der Zorn des - Khan" zu Ende ging - und im Vorspann des dritten Star-Trek-Films muß man es noch einmal miterleben: Mister Spock, der weise, logische Vulkanier, stirbt. Er hat sich geopfert, um die Crew zu retten.

Der Grund für dieses Ende war, daß Leonard Nimoy keine Lust mehr hatte, den Spock zu spielen. Deshalb wurde er in einen Sarg gesteckt und auf den Planeten Genesis geschossen. So fliegt die Enterprise der Erde zu "wie ein Haus", sagt Admiral Kirk, "das von allen Kindern verlassen ist". Aber Gott sei Dank hat sich's Leonard Nimoy inzwischen anders überlegt. Er tut doch wieder mit - und führt sogar Regie. So war sein Tod ganz umsonst und führte zu nichts als zu diesem Film, in dem sich Kirk, Dr. McCoy, Scotty, Sulu, Chekov und Uhura eineinhalb Stunden lang bemühen, Spock wieder an Bord zu be-

kommen. Das läuft ab in der wohlbekannten, leicht angestaubten Raumschiff-Enterprise-Manier (1966 begann die Fernsehserie in Amerika), ohne fröhlichen Krieg der Sterne-Gags, ohne geradezu unerträgliche Spannung. ohne auch nur eine Spur von Ironie, aber getragen von so bewährten Tugenden wie Freundestreue, Edelmut und tapferer Entschlossenheit.

Es passiert das Enterprise-Übliche: Schutzschilde funktionieren plötzlich nicht mehr, der Funkkontakt bricht ab. das Raumschiff wird beschossen und die Mannschaft übel durchgerüttelt, es wird gebeamt, ein heuschreckenförmiger, grüner Raumkreuzer der feindlichen Klingonen greift an, aber natürlich wird Mister Spock schließlich gefunden.

Auf dem Genesis-Planeten wandelt sich nämlich tote Materie in Leben um, und so entsteht aus dem Leichnam Spock ein kleiner, spitzohriger Knabe, der in kürzester Zeit zu einem stattlichen Vulkanier heranwächst: denn - dies ist der "Genesis-Effekt" auf dem Planeten geht die Alterung unbeimlich rasch vor sich. Aber das trifft sich gut: Just als Kirk und Spock ins eroberte Klingonen-Schiff emporgebeamt sind, hat Spock das Alter seines Darstellers Nimoy erreicht und wird im "Star Trek IV" wieder perfekt in die Crew der nunmehr 50jährigen passen. Der Genesis-Planet wird nicht

mehr vorkommen: Er ist - dank eindrucksvoller Tricktechnik - geborsten und verglüht. Leider ging aber im Kampf mit den Klingonen auch die Enterprise kaputt. Sollten nicht durch ein neues Wunder die verbrannten, explodierten Teile wieder zusammenfinden, werden Admiral Kirk und seine Leute im nächsten Star-Trek-Film ein neues Raumschiff LUDWIG MERKLE brauchen.



Mit festem Blick in den Weltr

Der andere "Fidelio": Johann Simon Mayrs "L'amore conjugale" in Bergamo Morovski heißt der wahre Schurke Mit Beklemmung dachte man an die Welt von heute. Jedermann jet? Und tatsächlich hat sich der aus

wäre froh, wenn politische Gefangene noch an eine Vorsehung glauben dürften, daß eheliche Liebe Kerkermauern und Ketten sprengen könnte. So soll es im 18. Jahrhundert geschehen sein, im Schloß des Gouverneurs Morovski, wo Amorveno unschuldig gefangengehalten wurde. Unter dem Namen Malvino schleicht sich seine Gattin Zeliska als Kerkergehilfe ein, gewinnt das Vertrauen des Kerkermeisters Peter und die Liebe seiner Tochter Floreska. Als Morovski erfährt, daß Ardelao, der Bruder des Gefangenen, naht, will er Amorveno töten, doch in diesem Moment gibt sich Zeliska zu erkennen, wirst sich mit der Pistole schützend vor den

Wer erkennt hinter dieser Handlung von Johann Simon Mayrs zweiteiliger Farsa sentimentale "L'amore conjugale" nicht ein bekannteres Su-

Bayern stammende, aber erst in Italien bekannt gewordene Komponist auf das gleiche Drama Brouillys gestützt, das wenige Monate nach ihm Beethoven vertonte. Vorausgegangen waren bereits die Opern von Gaveaux und die 1804 in Dresden uraufgeführte "Leonora" Paers.

1805 folgten dann also die Opern Mayrs und Beethovens, doch während Beethoven die singspielhaften Momente des Beginns immer mehr zurückdrängte, bleibt Mayr ganz dem Schema des einaktigen, kurzen Zwischenspiels treu, das durchaus auch ernstere Züge annehmen darf. Kurz und prägnant drängt das Geschehen voran, es fehlen nicht die wesentlichen Handlungsstränge, wohl aber die Vertiefung der Charaktere und Situationen. Brennpunkte sind die Arien der beiden Liebenden, für Zerliska eine gefühlvolle, lyrische, mit wenigen Koloraturen durchsetzte im

Stile Cimarosas, für Amorveno eine zwischen rezitativischer Auflösung und arioser Emphase schwankende

In Bergamo, wo diese Version des "Fidelio"-Stoffes im Rahmen des Festivals "Donizetti und seine Zeit" herauskam, ließ man dem Werkchen leider keine besonders gute Aufführung angedeihen. Nur in Ansätzen vorhanden waren die stimmlichen Mittel einzig William Matteuzzis klar und flexibel singender Amorveno und der zuverlässige Baß Adriano Tomaellos als Kerkermeister bildeten eine Aus-

Welten stehen zwischen beiden Werken, hier die neapolitanische Buffa. dort die Befreiungsoper französischer Provenienz. Verblüffend jedoch, wie sich die innerste Aussage, der Glaube an eine Befreiung, in den Arien der Liebenden in beiden Werken bis in Ähnlichkeiten des Aufbaus gleichen. ROLFFATH

### Ein Casanova, der Bomben und Panzer verkaufte

KLAUS RÜHLE, Rom

Nach vierjähriger Dauer ist in Trient das Untersuchungsverfahren gegen Waffenschieber und Drogenhändler abgeschlossen worden. 37 schwerbelasteten Geschäftemachern wird demnächst der Prozeß gemacht. Unter ihnen befindet sich der bekannte italienische Filmschauspieler Rossano Brazzi, der in vielen Filmen die Rolle des klassischen "Latin Lover" spielte und im Ausland zur Symbolfigur des italienischen Casanova unserer Tage geworden ist.

Es geht bei dem Verfahren um riesige Parallelgeschäfte mit Waffen und Rauschgift. Die Beschuldigten beherrschten jahrelang den Waffenschwarzmarkt. In der fast 6000 Seiten langen Anklageschrift werden die illegalen Warenverkäufe im Ausland näher illustriert. Als Boß der Verbrecherorganisation gilt der syrische Staatsangehörige Henry Arsan, der vor zwei Jahren verhaftet wurde und vergangenes Jahr im Mailänder Untersuchungsgefängnis verstarb. Engster Mitarbeiter war der Waffenfabrikant Renato Gamba.

Die Liste der angebotenen Waffen enthielt unter anderem eine größere Anzahl von Kobra-Hubschraubern vom Typ 109 zum Stückpreis von 5.9 Millionen Dollar so wie Dutzende von Leopard-Tanks, für die 4,3 Millionen Mark verlangt wurden. Sogar drei Atombomben wurden Interessenten offeriert. Zum "Kleinkram" gehörten Kanonen und Feuerwaffen jeder Art einschließlich der dazu gehörigen Munition. Hauptabnehmer waren die arabischen Länder und Südamerika.

Die Verbindung zum Drogenhandel großen Stils besorgte laut Anklageschrift der in Sofia versteckt lebende sattsam bekannte Türke Bekir Celenk, der eine wichtige Rolle in der Affäre des Attentats gegen Papst Johannes Paul II. spielte. Er soll große Mengen von Kokain im Tausch gegen Waffen nach Italien geschmuggelt haben. Als Mitarbeiter bei diesem lukrativen Handel wird der Südtiroler Manager Karl Kofler bezeichnet, der auf noch nicht geklärte Weise im Gefängnis von Trient starb.

Die Anklageschrift spricht von mehreren Kilo Rauschgift, die von den cleveren Geschäftemachern im Austausch gegen Waffen importiert wurden. Es sieht so aus, als ob diese Tauschgeschäfte mit Billigung der italienischen Geheimdienste betrieben wurden. Dieser Verdacht steht vermutlich im Zusammenhang mit der zur Zeit in Gang befindlichen Untersuchung gegen einstige Spitzenfunktionäre der italienischen Geheimdienst-Organisation.

Wetterlage: Bei nur geringen Luft-

druckgegensätzen überquert ein nur

wenig wetterwirksamer Störungsaus-

läufer Deutschland langsam von West

Gebiete 🐼 Regen. 🗺 Schnet. 🖼 Mebel. 🗚 Frestpens

### "Autobahnsystem der Bildkommunikation"

Bundespost nahm erstes Glasfaser-Fernkabel in Betrieb

PETER ZERBE, Hambure Gestern um zehn Uhr begann bei der Deutschen Bundespost ein neues Zeitalter: Das erste Glasfaser-Fernkabel wurde zwischen Hamburg und Hannover in Betrieb genommen. Durch das zwei Zentimeter dicke Kabel können gleichzeitig 60 000 Telefongespräche geleitet werden. Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling und Hamburgs Bürgermeister Alfons Pawelczyk führten das erste Bildtelefon-Gespräch über die neue 160 Kilometer lange Glasfaser-

Die Glasfaser-Fernstrecke Hamburg-Hannover, für die die Bundespost fast 50 Millionen Mark investierte, ist das erste Teilstück eines die Bundesrepublik Deutschland durchziehenden Glasfaserstranges, der von Hannover über Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Bonn, Frankfurt, Mannheim und Stuttgart nach München und dann nach Nürnberg weiterführt. Eine Stichstrecke ist von Hamburg nach Bremen und von Berlin nach Hannover geplant. Bis 1987 soll dieses Glasfasernetz fertig sein. Die Post verhandelt gegenwärtig mit der Postverwaltung der "DDR" über die Verlegung eines Kabels von West-Berlin bis zur innerdeutschen Grenze. Insgesamt kostet das Projekt etwa eine Milliarde Mark.

Postminister Schwarz-Schilling nannte dieses neue Netz ein "Autobahnsystem der Bildkommunikation". Nach Fertigstellung will die Bundespost alle modernen Dienste über dieses neue Leitungssystem abwickeln. Neben normalen Ferngesprächen kommen dafür in erster Linie Bildferngespräche, Telefax und Datenfernübertragung in Betracht.

Bei dem neuen Glasfaserkabel werden keine elektrischen Impulse mehr weitergeleitet, sondern Lichtimpulse. Die Geschwindigkeit wird von den Technikern mit 140 Mbit/s, das sind 140 Millionen Lichtimpulse pro Sekunde, angegeben. Damit steht dann für die nächsten Jahre in der Bundesrepublik ein ausreichendes Kommunikationsnetz für den Fernbereich zur Verfügung. Das bisherige Kupferkabelnetz bleibt erhalten.

Unabhängig davon schreitet die Verkabelung mit Kupfer-Koaxial-Ka-beln voran, da nicht ausreichend Glasfaserkabel zur Verfügung stehen. Diese werden aus Quarzsand hergestellt. Ihre Produktion ist mit großen Schwierigkeiten verbunden und dementsprechend teuer. Während ein Koaxialkabel für die Fernstrecken von zehn Zentimetern Durchmesser etwa zehn Kilogramm wiegt, bringt es das gleich leistungsfähige Glasfaserkabel auf nur 50 Gramm pro Meter.

In etwa fünf Jahren soll es nach den Vorstellungen der Post in der Bundesrepublik Deutschland etwa 300 Video-Konferenzräume geben. In ihnen können dann Firmen, Behörden und andere Organisationen Konferenzen mit Blickkontakt abhalten, ohne daß sich alle Teilnehmer an einem Ort versammeln müssen. In Hamburg soll es dann auch, wie in anderen Wirtschaftszentren, öffentliche Bildtelefon-Sprechstellen geben.

### Moderne Bibelforschung

Alte Handschriften werden mit Computern ausgewertet

Seit mehr als 25 Jahren verfolgen die Münsteraner Bibelforscher Kurt und Barbara Aland die Spuren des Neuen Testaments in aller Welt. Auf ihren Reisen haben sie über 1000 alte Handschriften "ausgegraben". Bei der wissenschaftlichen Auswertung nehmen sie die Hilfe der Gerichtsmedizin und der Kriminologie in Anspruch - und nicht zuletzt die Spei-

cherkapazität eines Computers, ohne

den die Fülle des Materials gar nicht

zu bewältigen wäre. Im Institut für neutestamentliche Textforschung an der Universität Münster sammelte das Professoren-Ehepaar rund 5300 alte Handschriften und Handschriftenfragmente auf Mikrofilm oder Foto. Mit modernsten Technologien - im Online-Verfahren

Vorhersage für Dienstag:

Weitere Aussichten:

Temperaturänderung.

Essen Frankfurt

Hamburg List/Sylt

Stuttgart

Athen Barcelona Brüssel

Algier Amsterdam

In den Frühstunden gebietsweise Ne-bel oder Hochnebel. Im Tagesverlauf von West nach Ost Durchzug stärkerer Bewölkung, aber nur vereinzelt leich-ter Regen. Tageshöchsttemperaturen 3 bis 8 Grad, Tlefsttemperaturen plus 3 bis minus 2 Grad. Dabei örtlich Gefahr von Straßenglätte.

Nach vorübergehender Wetterberuhi-gung von Westen her erneut Eintrübung

und stellenweise etwas Regen, wenit

Kairo

Kopenh. Las Palmas London Madrid

Madrio
Mailand
Mallorca
Moskau
Nizza
Oslo
Paris

Prag Rom Stockholm

Tel Aviv

WETTER: Wolkig

und in Kooperation mit dem Rechenzentrum der Hochschule - setzen die Alands die jahrhundertealte Tradition wissenschaftlicher Auseinandersetzung um die Bibel fort.

fenden Unklarheiten und Geheimnisse der Heiligen Schrift zu lüften, fehlt es nie. So gibt es ein spezielles "Fragment-Identifizierungs-Programm", das Papyrus- und Papierschnipsel selbst von der Größe einer Briefmarke mit vielleicht nur drei oder vier lesbaren Buchstaben dem Gesamttext zuordnet. In Sekundenschnelle gleicht der Computer die Vorlagen ab und stellt fest, ob das Fragment überhaupt neutestamentlicher Herkunft ist und an welchen Stellen es einsetz-

Die Nachricht platzte wie eine

Bombe und beendete abrupt die Ver-

kaufsleiter-Tagung der Lufthansa in

Lissabon. Vorstandsmitglieder und

Direktoren hasteten zum Flughafen

und flogen nach Frankfurt zurück.

Man schrieb den 20. November des

Jahres 1974. An diesem Tag war die

Boeing 747-130 der Lufthansa mit

dem Kennzeichen D-ABYB und dem

Namen "Hessen" beim Start in Nairo-

bi abgestürzt, als erstes Flugzeug die-

ses Typs, der trotz einiger Pannen in

der Einführungsphase als absolut si-

cher galt. 59 der 156 Menschen an

Bord hatten den Absturz des Jumbo

Über die Ursache der Katastrophe

konnte zunächst nur spekuliert wer-

den. Von einem Triebwerksdefekt in

der kritischen Startphase war die Re-

de, von Vogelschlag, und gar von Pi-

lotenfehlern konnte man in den er-

sten Tagen hören und lesen. Die Luft-

hansa selbst gab dieser Version Nah-

rung, kündigte dem Kapitän und dem

Flugingenieur die Verträge als

Cockpit-Personal. Aber schon die er-

aus niedriger Höhe nicht überlebt.

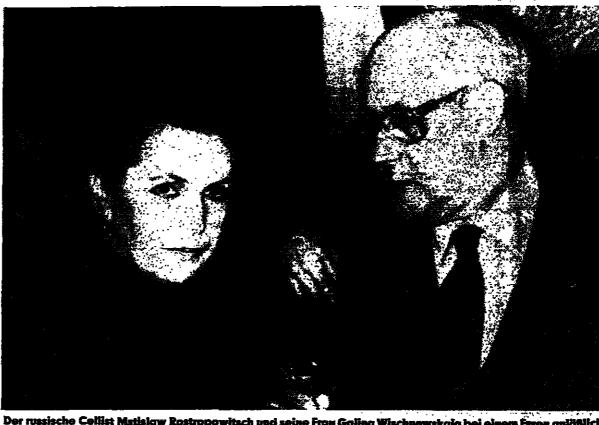

Der russische Cellist Mstislaw Rostropowitsch und seine Fras Galina Wischnewskaja bei einem Essen amläßlich der berühmten Weinversteigerung im "Hospiz von Beaune" in Burgund

### Rostropowitsch brach den Rekord

Der weltberühmte Cellist versteigerte in Burgund Wein zugunsten der Kirche in Polen

CONSTANCE KNITTER, Beaune

Ohne sein Cello, aber mit wachsamem Auge und unbestechlicher Aufmerksamkeit präsidierte der Cellist Mstislaw Rostropowitsch am Sonntag in Beaune der Welt berühmtester Weinauktion. In der Hochburg der Burgunderweine kamen an diesem Tag 145 122 Liter Rot- und Weißwein der Ernte 1984 von den Weingütern des berühmten "Hospiz von Beaune" unter den Hammer. Unter dem Vorsitz des Künstlers und seiner Frau, der Sängerin Galina Wischnewskaja, purzelten schließlich die Rekorde bei dieser größten Wohltätigkeitsauktion

In der überfüllten Stadthalle gegenüber dem "Hôtel Dieu" von Beaune, wo sich Weingroßhändler Paris zur Auktion freigab.

In schlechtem Französisch, aber

de für Polen wird eine starke, moralische und ehrenwerte Hilfe sein." Der Appell des Künstler-Ehepaares Rostropowitsch, dem die Behörden seiner Heimat die sowjetische Staatsbürgerschaft aberkannt haben, blieb nicht ungehört. Das begehrte Weinfaß wurde von André Boisseaux, Präsident und Generaldirektor des bekanntesten Weinhauses von Beaune, "Patriarche Père et Fils", für 200 000 Franc (rund 67 000 Mark) ersteigert. "Merci beaucoup" – "vielen Dank", rief Galina Wischnewskaja dem Käufer begeistert zu. Rostropowitsch erhob sich spontan, umarmte den edlen Spender und dankte ihm mit einem "russischen Kuß".

Jeweils am dritten Sonntag im November wird nach einer alten Tradition, die auf das Jahr 1859 zurückde Beaune" versteigert. Obwohl die Ernte 1984 mit 636½ Fässern, von denen jedes 228 Liter enthält, leicht hinter der Vorjahresernte (688 Fässer) zurückliegt, erzielte die 124. Auktion einen neuen Rekord: Insgesamt wurden 15 886 000 Franc (5.3 Millionen Mark) eingenommen. Der bisherige Rekord des Jahres 1983 lag bei umgerechnet 4,6 Millionen Mark.

Mit dem Ertrag der Wohltätigkeits-versteigerung soll in diesem Jahr ein Scanner für das Krankenhaus von

Beaune gekauft werden. Seit jeher dienten die Einnahmen der Weinauktion der unentgeltlichen Pflege von Kranken und Waisen sowie der Modernisierung des zu der karitativen Stiftung gehörenden Krankenhauses. Das Hôtel Dieu", dessen Ehrenhof mit seinen glasierten bunten Dachziegeln weltbekannt ist, wurde 1443 von dem damaligen Kanzler von Burgund, Nicolas Rolin, und seiner Frau, Guigone de Salins, gegründet.

Für Mstislaw Rostropowitsch und seine Frau Galina Wischnewskaja endete das Weinfest am Sonntag abend mit einem Gala-Diner in den "Bastions", den Weinkellern des "Hospiz von Beaune". Auf dem Menü standen: Consommé Madrilène, Mousse de Homard "Belle Aurore", Dodine de Col Vert au Savigny (Wildentenpastete), Rehfilet in Pfeffersauce, Käse, Eis-Soufflé mit Burgunder Mark, dazu auserlesene Weine der Region Burgund.

Bereits am Vorabend hatte das Künstlerehenaar einem Essen für 600 Gäste anläßlich des 50jährigen Jubiläums der berühmten "Confrèrie du Tastevin" präsidiert. "Unsere illustren Gäste sind Symbole der Musik, der Freiheit, des Friedens und der Liebe", erklärte der Großkanzler der Weinbruderschaft, als er ihnen eine Jubiläumsflasche Wein übergab und sie 50 Kerzen ausblasen ließ. (SAD)

### Gebühr für Rezepte ist rechtmäßig

AP, Kassel Die von den Krankenkassenpatien ten bei ärzülichen Verordnungen als Selbstkostenbeitrag zu zahlende sogenannte Verordnungsblattgebühr wird zu Recht erhoben. Dies ent. ; schied das Bundessozialgericht in Kassel in einem Musterprozeß. Den Prozeß hatte eine Frau angestrengt der vom Arzt Massagen verordnet sworden waren. Das Massageinstitut erhob von dieser Frau eine Verordnungsgebühr in Höhe von vier Mark Diesen Beirag wollte die Frau nun-mehr als Mitglied der Allegemeinen Oriskrankenkasse von der Kranken kasse zurückerstaffet bekommen. Der Prozeß dauerte über zwei Jahre-Das Gericht entschied schließlich als letzte Instanz, die Massagen seien als Heilmittel anzusehen. Hätte die Fraudie Massagen in der ärztlichen Praxis selbst erhalten, wäre keine Verordnunesblattsebühr fällig geworden. (AZ: 3 RK 35/83)

#### Großbrand in Mexiko

AFP, Mexiko-Stadt Ein Großbrand ist gestern am frühen Morgen im Norden der mexikanischen Hauptstadt ausgebrochen. Nach Angaben des Roten Kreuzes forderte das Unglick 15 Tote und zahlreiche Verletzte". Ursache der Katastrophe war eine Explosion in einem Abfüllbetrieb für Gasflaschen.

#### Chinesische Methode

AP Peking Chinesische Ärzte haben nach einer Mekdung der Pekinger Abendzei tung "Beijing Wanbao" vom Sonntag ein neues Empfängnisverhütungs mittel für Männer entwickelt. Des Verhütungsmittel bestelle aus einer "Flüssigkapsel", die mit einer Spritze in den Samenleiter eingebracht wird. und dort den Spermaftuß verhindert. Die an der Entwicklung beteiligten Forscher hätten das Mittel zmächst erfolgreich an sich selbst und dann an mehr als tausend gesunden Männern" erprobt. Das Mittel wirke "hundertprozentige und erfordere keinen chirurgischen Eingriff Die Zeugungsfähigkeit des Mannes könne je derzeit wiederheigestellt werden.

#### Führerschein zurück

dpa, Wiesbaden Hohes Alter und ein einmaliger Verkehrsverstoß sind allein kein Grund zum Führerscheinentzug Mit dieser Begründung Lat das Verwaltungsgericht Wiesbaden in einem gestern bekanntgewordenen Urteil einem 73 Jahre alten Kraftfahrer the entzogene Fahrerlaubnis zurückgegeben. Die Wiesbadener Straßenverkehrsbehörde hatte ihm den Führerschein abgenommen, da er nach eit e nem Unfall die Teilnahme an der is 1885 dizinisch-psychologischen Untersi chung verweigert hatte (AZ: XV2 H

### Das beste ist: eine gute Versicherung O SIGNAL

#### *ZU GUTER LETZI*

Das Geheimnis der sehr Zwiebein und Porree : Meldi

#### An Ideen und Initiativen, eines Tageht, die Weinernte des vergangenen in der Hektik plötzlich Ergriffenheit ges auch die letzten den Text betref-Sommers aus dem Besitz des "Hospiz bemerkbar, als der in Frankreich im

aus aller Welt drängelten, machte sich Exil lebende russische Cellist außer Katalog ein Faß Wein des köstlichen Tropfens "Beaune Dames Hospitalières" zugunsten der katholischen Kirche von Polen, der russisch-orthodoxen Kirche von Paris und des orthodoxen theologischen Instituts von

mit bewegter Stimme hielt der 57jährige Rostropowitsch ein Plädoyer zugunsten Polens und bat: "Ihre Hilfe ist sehr dringend. Ihre Spen-

bei Start und Landung ausgefahren

werden und den Auftrieb erhöhen,

solange die geringe Geschwindigkeit

das aerodynamische Gleichgewicht

noch nicht sichert, waren nicht ausge-

fahren. Übereinstimmmend sagte die

Cockpit-Besatzung - sie hatte das Un-

gtück überlebt - bei der Untersu-

chung aus, die Kontrollampen hätten

Grün gezeigt. Eine abgesprochene

Schutzbehauptung, wo doch Zweifel an der Technik fehl am Platze schie-

Es dauerte lange, ehe Flugkapitän Christian Krack, Kopilot Hans-Joa-

chim Schacke und Flugingenieur Ru-

di Hahn endgültig von dem Verdacht

freigesprochen werden konnten, sie

hätten den Absturz verschuldet. Ge-

richte wurden bemüht. Sachverstän-

dige gehört, und nur allmählich wur-

de deutlich, daß die Technik wahr-

scheinlich nicht mit jener Präzision

gearbeitet hatte, die der Besatzung

den Fehler rechtzeitig angezeigt und

ihr eine Reaktion ermöglicht hätte:

Es hatte bei der "Hessen" schon am

Vortag Probleme mit den Vorflügeln

gegeben, sagte ein anderer Pilot aus.

BOAC, in weniger kritischen Situa-

Schon zwei Jahre vorher hatte die

Als der gewaltige Vogel 59 Menschen in den Tod riß konfrontiert, in ihre Boeing 747 Änderungen eingebaut, die eindeutig auf die nicht ausgefahrenen Klappen hinweisen; sehen kann die Besatzung vom Cockpit aus die Vorffügel nicht. Der Hersteller Boeing aber, von den Briten über Fehlerquelle und Abhilfe informiert, hatte den anderen Kunden die Anderung empfohlen, sie aber nicht verbindlich vorgeschrie-

ben, wie sonst üblich, wenn Sicher-

heitsaspekte im Spiel sind. So wurde die Besatzung, wenn auch spät, rehabilitiert. Erst im Dezember 1981, mehr als sieben Jahre nach dem Absturz, wurde Flugingenieur Hahn von dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen; das Ausfahren der Vorflügel gehörte zu seinem Aufgabenbereich. Die Lufthansa hatte längst, wie alle anderen Boeing-Kunden auch, zusätzliche Warnanlagen in ihre 747 eingebaut. Der Jumbo, in gut 600 Exemplaren auf allen interkontinentalen Luftstra-Ben noch heute das Arbeitspferd, hat sich inzwischen als das sicherste Flugzeug bewährt, als das es bis zur Katastrophe von Nairobi apostrophiert worden war.

Damals freilich hätte nur ein Zufall

nen. Als der Auftrieb abriß, spürten Krack und seine Crew ein Schützeln. Sie vermuteten Vogelschlag, hatten noch kurz vor dem Abheben Großvögel in Flugrichtung gesehen. Auch ein Flattern des Bugfahrwerks kamals Ursache in Frage; Krack fuhr es ein. Aber nur eine schnelle Erhöhung des Triebwerkschubs hätte die 255 Tonnen schwere Maschine auch mit eingefahrenen Vorflügeln in der Luft halten können; sie war nur knapp zur Hälfte besetzt, wenige Stundenkilometer mehr hätten ausgereicht. Nur: Die Besatzung kannte den Grund für das Schütteln nicht, konnte ihn nach

Das konnte über den Tod von 59 Menschen aber nicht hinwegtrösten. Den Überlebenden, unter ihnen der Bundesbahnpräsident Wolfgang Vaerst und der Bundestagsabgeordnete Philipp Seibert, mag es eine Genugtuung gewesen sein, daß sehr schnell technische Konsequenzen aus dem Unglück gezogen wurden. Kopilot Schacke fliegt als einziger der damaligen Besatzung noch, als Flugkapitän. "Hessen"-Kapitän Krack und Flugingenieur Hahn sind

Lage der Dinge auch nicht erkennen.

# Somenaufgang\* am Mittwoch: 7.49 Uhr, Untergang: 16.26 Uhr; Mondaufgang: 5.33 Uhr, Untergang: 15.43 Uhr Somenaufgang\* am Donnerstag: 7.51 Uhr, Untergang: 16.26 Uhr; Mondaufgang: 7.02 Uhr, Untergang: 16.06 Uhr \*in MEZ, zentraler Ort Kassel sten Untersuchungsberichte aus Kenia zeigten, daß eher technische Ursachen den gewaltigen Vogel zu Boden

Von Frankfurt aus

### Deltas Medallion-Business-Klasse nach Atlanta oder Dallas/Ft.Worth. Luxus zum Spartarif.

Geschäftsreisen – ein Vergnügen wie nie zuvor Freuen Sie sich auf eine Auswahl an Feinschmeckergerichten und Desserts. Elegantes Gedeck. Natürlich auch Cocktails, erlesene Weine, Sekt und Liköre. Entspannen Sie sich von Luxus umgeben. Die

neuen, breiteren Sitze bieten noch mehr Komfort. Durchweg Zweisitzanordnung. Ein separates Abteil nur für die Business-Klasse. Bevorzugte Abfer-

tigung beim Aussteigen und bei der Gepäckausgab Großzügige Freigepäckgrenze. Wenn Sie Ersten Klasse fliegen, stehen Ihnen Schlafsessel zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihr Reisebürg. Eder rufen Sie bitte unser Delta-Biro in Frankfere in Rin 069/233024. Telex 416233. Deltas Ticker Office befindet sich in der Friedensstraße 7. 6000 Frankfurt/Main

Delta. Profis auf der ganzen Linie."

Ban - In der deutschen Leasing-Landschaft bahnen sich neue Strukturen an: Einer der Auslöser waren sicherlich die Probleme der Deutschen Anlagen-Lessing (DAL), die dreierlei aufgedeckt haben, was für den Markt insgesamt symptomatisch zu sein scheint:

A Krankenkanich in Krankenkanich in der ärzliche in der ärzlic

d in Mexiko

APP Ments

and ist Sesten av 1 Norden der mei 1 Stad! ausgeben n des Roten kr inghick is für rietzte. Ibest

rietzie Utat

erreb für Garbe

e Methode

Arzie haben er

er Pekinga Abai

Vanhao von Se

mpianenisrato.

DOEL GUMAN

tel bestele as

. die mm einerSp

eiter eingebad.

permating value

twickling bet

n das Mittel

ach seibst unite

send gesunder L

Das Mittel with

uno enordare

Eingriff De /

CES Mannes his

ergestelli verk

in zuräck

अवद् स्था संस्कृ

ம் என் விண்

Preischeinerte

Line on de Ve

්පර්දන්දය ගණය

පහතේ**නන ශිස්** 

alten Kalidas

eriaubaisanida

abstiener Strafts

भ्यान भेग के हिं

Teilrahmente

ologischer 🗷

χ.

ipa Viete

1 Das Marktinstrument der Restwerte wurde nicht ernst genug be-

2 die Aufsichtsorgane haben offensichtlich nicht scharf genug die Praktiken der Geschäftsführungen ihrer Häuser überwacht;

3. die Banken machten es sich zu leicht bei der Überprüfung der Bitten um Refinanzierung.

Das DAL-Debakel hat aufschrekken lassen. Restwerte werden von allen Organen der Leasing-Gesellschaften wie rohe Eier behandelt zumal bei jenen, die noch "Leichen" im Keller liegen haben. Nicht redes Leasing-Geschäft wird postwendend finanziert. Die Banken ha-

Bankenmütter werden sich immer schwerer tun, denn auch bei ihnen wird die Lupe für die Refinanzierung geputzt. Es wird also nicht bei den rund 600 Gesellschaften bleiben, die sich mit Leasing beschäftigen. Die Spreu wird sich vom Weizen trennen, dafür wird der Wettbewerbs sorgen.

ßen Produzenten-Leaser, eben weil sie das nötige finanzielle Backing für ihre Marketing-Aufgaben haben. Überleben werden auch die Banken-Töchter, wenn auch etwas strenger gehalten; so doch gut ausstaffiert mit Kapital, um beim weiteren Wachstum des Leasings mit-

KONJUNKTUR / Mittelfristig deutlich skeptischer

### Reaktion auf die Streiks

Noch schätzt die deutsche Industrie in den meisten Branchen ihre Umsatz- und Ertragsaussichten positiv ein. Das Gros der Unternehmen in fast allen Branchen ist aber auf mittlere und lange Sicht deutlich skepti-

Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Umfrage der Mietfinanz GmbH bei 13 der wichtigsten Industriezweige. Gefragt wurde wieder nach Geschäftserwartungen und Investitionsabsichten.

Nach Feststellung der Mietlinanz geht die psychologische Wirkung der Arbeitskämpfe in der Metall- und in der Druckindustrie auf die Unternehmen aller Branchen erhéblich über die rein materiellen Wirkungen der abgeschlossenen Tarifverträge hinaus. Allgemein habe die Härte überrascht, mit der die Arbeitskämpfe geführt worden seien. Die befragten Unternehmen betonen, daß die hierdurch grundsätzlich veränderte Ausgangslage angemessene Maßnahmen" erforderten, um zu versuchen, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte auf den Weltmarkten zu er-

In der Metallindustrie - so die Untersuchung - insbesondere bereite die Aussicht auf den starken Kostenschub zum 1. April 1985 erhebliche Sorgen, vor allem im Hinblick auf die wachsende Kookurrenz aus Fernost auf zahlreichen Märkten. Schon im laufenden Jahr sei der Preisabstand zwischen manchen deutschen und femöstlichen Investitionsgütern er-

neut gewachsen. Da seit den Arbeitskämpfen in der letallindustrie auch die Lieferfähigeif deutscher Anbieter nicht mehr er leden Zweifel erhaben sei, könne es nicht überraschen, wenn 50 nämher Auslandskunde bei gleicher bder annähernd gleicher Qualität des ben wachere Augen bekommen.

So zeichnet sich möglicherweise kunftig folgende Struktur ab: Die Leasing-Gesellschaften die Banken-Töchter sind, ruhen in gesicherten Schößen. Sie müssen aber auch damit rechnen, daß sie künftig an kürzeren Leinen gehen werden. ja, daß sie zu Dependancen degradiert werden.

Die Leasing-Gesellschaften ohne

Sicher überleben werden die grohalten zu können.

Produktes fernöstlichen Lieferanten den Vorzug gebe.

Zur Zurückhaltung bei ihren Geschäftserwartungen auf mittlere Sicht sehen sich nach der Umfrage die meisten Unternehmen auch durch die Risiken veranlaßt, die im Kursniveau des Dollar stecken. Noch laufen bei allen, die in den Dollar-Raum exportierten, die Geschäfte recht gut, doch wachse die Unsicherheit darüber, wie lange noch mit relativ hohen Dollar-Kursen gerechnet werden kann. Ein Teil der Auslandskunden der deutschen Industrie beginne in letzter Zeit, Aufträge in anderen Währungen zu erteilen, um sich vor dem Risiko eines Dollar-Rückgangs zu schützen.

Auch die Investitionsüberlegungen werden weitgehend von der psychologischen Wirkung der Arbeits-kämpse überschattet, berichtet die Umfrage. Mehr denn je bilde der Zwang zur Automation das wichtigste Investitionsmotiv, da vermutet werde, daß die Kosten für menschliche Arbeitsleistung langfristig ständig weiterwachsen werden. Erweiterungsinvestitionen bilden in den Plänen für das kommende Jahr die Aus-

Insgesamt ist die Investitionsnei-Branchen seit dem Frühjahr dieses Jahres leicht gestiegen. Im laufenden Jahr werden im rechnerischen Durchschnitt - klammert man die Stahlindustrie wegen ihrer Sondersituation einmal aus real 4,3 Prozent mehr investiert werden als im Vorjahr. Dieses rechnerische Wachstum ist aber nach wie vor stark vom überdurchschnittlichen Investitionstempo der elektronischen Datenverarbeitung (plus 15 Prozent) geprägt. Für 1985 steuern die meisten Industriezweige mindestens den gleichen Investitionsauf wand an wie 1984.

DER MARKT / Es geht ganz deutlich aufwärts, meinen die Leasing-Gesellschaften

### Lieferwege werden kürzer

Einen Boom mögen sie nicht voraussagen, aber daß es mit der Wirtschaft "ganz deutlich aufwärts" geht, daran ist für viele Leasing-Gesellschaften nicht zu deuteln. Nur darf der Aufschwung auch nicht überbewertet werden, weil er von relativ niedrigem Niveau ausging.

Bedeutsam für den Markt weltweit ist die schneller gewordene Kommunikation. Sie ist auch Grund dafür, daß Produkte und Produzenten kürzere Handelswege suchen, die ja dann die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Hier könnte der Zwischenhandel in all seinen Formen betroffen werden, falls es ihm nicht gelingt, etwa durch Forcierung seines Service seine Unentbehrlichkeit zu dokumentieren.

Für die investierende Industrie ist es wichtig, zu wissen, daß die europäische Industrie "mindestens" US-Standard erreicht hat. Trotz aller Querelen, die es innerhalb der EG gebe, seien Markt und Produktion viel enger verflochten, als es in der Öffentlichkeit den Anschein habe. Daher könne Europa auch wesentlich besser dem Wettbewerb aus Japan, den USA oder Korea widerstehen.

Wo ist der Vorsprung von Silicon-Valley geblieben, fragen die Leasing-Gesellschaften, die ja oft ihre Kunden beraten, also die Produkte, ihre Qualität und ihren Preis gut kennen müssen. Da wird das Beispiel des Personalcomputers erwähnt, den man in höchster Qualität auch in der Bun-

HANS BAUMANN. Essen desrepublik, in Holland, in Japan oder in Frankreich erwerben könne. Kienzle, Mannesmann, Triumph-Adler - alle haben die Technik - "und sie werden kommen", sind die Leasing-Anbieter sicher.

Warum hat der Airbus solchen Erfolg, fragen sie und warum ist der Tornado das beste Jagdflugzeug der Welt? Weil sie erstklassige europäische Elektronik besitzen, lautet die Antwort auf die selbst gestellte Frage. Aber nicht nur hier zeigt sich die europäische Zusammenarbeit, auch bei der Rakete Ariane werde deutlich, daß der US-Vorsprung schrumpfe. Was für Europa gilt, gilt auch wieder für "Made in Germany", der alte Ruf sei wiederhergestellt.

Die überwiegende Zahl der Leasing-Gesellschaften hält auch nichts von der Vokabel "Innovation", ebensowenig wie sie an die Zweckmäßigkeit von Innovationszentren glauben, die nichts als Wasserköpfe von Verwaltungen seien. "Innovation" im Sinne von Fortentwicklung habe es schon immer gegeben.

An der Art der Aufträge, die die Leaser hereinnehmen, können sie diese Fortentwicklung belegen. Es gibt keine Investitionen in alte Maschinen. Die Waschmittelindustrie mache ständig neue Fortschritte, die Bürotechnik gehe Schritt für Schritt voran, die Autoindustrie stehe nicht still und auch die Heizungstechnik nicht

Innovation wird daher eher für ein

gefährliches Wort gehalten, das den Investor veranlassen könnte, seine Investitionen hinauszuschieben in der guten Absicht, auf die jüngste Generation irgendeines Aggregats zu warten. Daß die Automatentechnik auch Menschen im Berufsleben freisetzt, beschönigen die Leasing-Gesellschaften nicht. Sie verweisen aber darauf, daß die intelligenteren Aggregate von intelligenteren Menschen gebaut werden müssen und daß dann dort neue Arbeitsplätze entstehen. Hinzu komme, daß der Automat nicht automatisch Menschen freisetze, er erlaube dem Mitarbeiter vielmehr, sich intelligenteren Aufgaben in sei-

nem Betrieb zu widmen und so die

Produktivität zu erhöhen.

Wenn die Leaser den Markt positiv sehen, so heißt das nicht, daß der Wettbewerb eingeschlafen sei. Im Gegenteil: Nie zuvor wurde härter um Aufträge gerungen. Von den Politikern erwartet die Leasing-Wirtschaft, daß den Unternehmen wieder Leitlinien für eine dauerhafte Orientierung und für eine solide Langfristkalkulation gegeben wird. Es gibt keine Investitionsunlust, sagen sie, es gäbe aber sehr deutlich eine Investitionsunsicherheit, weil man in den Unternehmen nicht wisse, welche Gesetze und Verordnungen morgen wieder in den wirtschaftlichen Ablauf eingreifen würden (Beispiel Umweltschutz). Die Forderung im Kern: Schluß mit dem Dirigismus der öffentlichen Hände.

DAS PORTRÄT / Die Mietfinanz aus Mülheim an der Ruhr wird 22 Jahre alt

### Gesund und munter wie eh und je

Vor 22 Jahren war es, daß in der Bundesrepublik Investitionsgüter aller Art gemietet werden konnten. Eine Idee aus Amerika hatte sich auch in der Alten Welt einen Platz erobert. Speerspitze dieser neuen Finanzierungsmethode, die einmal als größte Erfindung am Kapitalmarkt seit Einführung des Zinses gepriesen wurde. war die Mietfinanz GmbH, Mülheim an der Ruhr, die auch damals schon von Gerd König als Geschäftsführer

Nach 22 Jahren ist das Leasing wie ein Geschwür gewuchert. Wie Pilze schossen an die 600 "Gesellschaften" aus dem Boden. Der neue Markt roch nach schnellem Geld. Am Produkt wird verdient, nicht am Produktionsgut, hieß die neue Formel, die signalisierte, daß man auf Investitionen verzichten könne, daß das jeweils jüngste Investitionsgut auf Abruf gegen Raten zur Verfügung stehe. Eigentum war keine Vokabel mehr. Und hier und da klang es, als ob Leasen billiger sei als Kaufen - was in dieser verkürzten Form sicherlich falsch ist. Richtig ist, daß der Leasingnehmer, so Gerd König - nicht mehr bezahlt als beim Bankkredit und daß er an der Gewer-

Königs Philosophie für sein Geschäft ist seit 22 Jahren unverändert: Es gibt bei der Mietfinanz keine Restwerte, die beim Vertragsabschluß kalkuliert werden. Bleibt am Ende der Mietzeit ein Restwert, so steht dem Leasing-Nehmer daraus eine Provision zu, die sich positiv auf den Anschlußauftrag auswirkt.

Der Restwert ist im Laufe der Jahre zum Stolperstein einer ganzen Branche geworden. Der Wettbewerb rief die Hasadeure auf den Plan, die hohe Restwerte kalkulierten, um die monatlichen Leasing-Raten für die Kunden so klein wie möglich zu halten. In den Bilanzen so mancher Leasinggesellschaft wachsen so Berge nicht einbringbarer Forderungen. Die Pleiten sind geradezu programmiert.

Zur Zeit hat das Leasing einen Anteil am Brutto-Investitionsvolumen der deutschen Wirtschaft von 7,2 Prozent. Bei normaler Entwicklung der Wirtschaft schätzt Gerd König, daß bis 1990 ein Anteil von zehn Prozent erreicht werden kann.

Den Zug zum Leasing oder zur Mietfinanzierung – zwei Vokabeln für ein und denselben Vorgang) sieht König gestützt durch die weiter gefallene Eigenkapitalrate der deutschen Wirtschaft, die nach Feststellung der Deutschen Bundesbank heute bei 18 Prozent liegt. Und da diese Decke für Finanzierungen zu kurz ist, kommt Leasing bei gesunden Unternehmen zum Zuge, die Wirtschaftsgut mieten und die Raten direkt unter sonstigen Aufwendungen absetzen, also nicht in der Bilanz aktivieren und abschreiben. Ganz anders dagegen die USA, wo die Selbstfinanzierungsrate nach König bei 66 Prozent liegt.

Die Mietfinanz beschäftigt 60 Mitarbeiter. Sie hat ein Stammkapital von 15 Millionen Mark, zu dem 17 Millionen Mark an offenen Rücklagen hinzukommen. Ihre erste Dividende bezahlte das Haus 1964 mit mageren sechs Prozent Aber auch hier wird Königs Vorsicht - und Umsicht deutlich: erst das eigene Unternehmen polstern. Er war sicher, daß der Wettbewerb wachsen würde - und wie er wuchs: 1965 aber schon zahlte er zehn Prozent. Von da an ging es bergauf bis 1983, als er seinen Aktionären 25 Prozent plus fünf Prozent Bonus anbieten konnte. Einschließlich der Steuergutschrift waren das 46,88 Prozent auf die Einlagen.

Und dies ist der Gesellsch kreis des Mülheimer Unternehmens: Düsseldorf-Münchener Beteiligungs-GmbH, Düsseldorf (Holding der Bayerischen Vereinsbank. München, und der Simonbank AG, Düsseldorf, mit 25,25 Prozent des Stammkapitals von 15 Millionen Mark. Weitere 25,25 Prozent hält Klöckner & Co. KGaA, 19,30 Prozent liegen bei der Deutschen Genossenschaftsbank, je zehn Prozent bei Berliner Handels- und Frankfurter Bank und bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank sowie bei der Baden-Württembergischen Bank AG.

### Das Leistungsprofil wird tiefer

Gebäude-Leasing als alternati-ves Finanzierungsinstrument gibt den Unternehmen die Möglichkeit, langfristige Planungen zu erstellen und die Vorteile aus betriebswirtschaftlichen, bilanziellen und steuerlichen Aspekten zu nutzen. Durch die hundertprozentige objektbezogene Fremdfinanzierung bleiben die Eigenmittel zur Finanzierung des gewinnbringenden Umlaufvermögens erhalten.

Ebenso wichtig ist der Vorteil des Service-Leasing, also der zusätzlichen Dienstleistung einer Leasing-Gesellschaft bei der Errichtung von Gebäuden. Service-Leasing basiert auf umfassender Erfahrung auf dem Gebiet des Grundstückgeschäftes, auf der Position als professioneller Bauherr und ständiger Großeinkäufer von Bauleistungen am Markt. Größe und Erfahrung der Leasing-Gesellschaft bestimmen die Qualität der Dienstleistung, in die die immer wieder neuen Erkenntnisse in allen Bereichen des Bauwesens zum Vorteil des Leasing-Nehmers einfließen.

Service beim Gebäude-Leasing umfaßt aber auch den Erwerb des Baugrundstücks, die Baureifmachung, Begutachtung, Auswahl, Abschluß von Grundstückskaufoder Erbbaurechtsverträgen und aller behördlichen Formalitäten. Bei Planung und Bau einer gewerblichen Immobilie stehen die individuellen Wünsche des Investors im Vordergrund. Diesen Vorstellungen wird kosten- und nutzungsoptimal entsprochen, denn hier kommen die langjährigen Erfahrungen der Service-Leasing-Gesellschaft zum Tragen, die alle denkbaren Gebäudetypen - vom Produktions- und Verwaltungsgebäude über Einkauiszentren bis hin zum Hochregallager - bereits vielfach errichtet hat. Sie kann daher den Leasing-Nehmer im Hinblick auf Planungs- und Konzeptionsalternativen beraten und kostenoptimale Konstruktionsmöglichkeiten vorschlagen. Neueste Technologien, verbesserte Arbeitsmethoden und neue Auflagen des Gesetzgebers (zum Beispiel Änderung des Baurechts) werden in das Konzept eingearbeitet.

#### Die Folgekosten

Ein ebenso bedeutender Faktor sind die Folgekosten, die von der Leasing-Gesellschaft in der Objektverwaltung rechtzeitig und konkret ins Kalkül gezogen werden können; denn es liegen Basiswerte für bestimmte Konstruktionsmerkmale über lange Zeiträume vor. beispielsweise die Instandhaltungskosten für bestimmte verwendete Baumaterialien oder Energie- und Wartungskosten.

Aus den individuellen Nutzungswünschen des Leasing-Nehmers und den eingebrachten Objekterfahrungen der Service-Leasing-Gesellschaft läßt sich eine optimale Baugestaltung erarbeiten. Das pro-

fessionelle Vorgehen bei Planung, Projektierung, Ausschreibung und Vergabe eines Bauobjektes ermöglicht in einem frühen Stadium exakte Kostenaussagen, die der Leasing-Partner in seine endgültige Entscheidung über die Realisierung eines Objektes einfließen lassen kann. Erfahrung, Marktstellung und überregionale Kenntnis der Baubranche ermöglichen es. Vergleiche anzustellen, ja sogar Preisabsprachen zum Nutzen des Leasing-Nehmers aufzudecken; dies geschieht auf der Grundlage aktuell verhandelter, augenblicklich durchsetzbarer Preise der einzelnen Bau-

#### Die Kontrolle

Ein weiteres Glied in der langen Service-Kette ist die Erfahrung einer Leasing-Gesellschaft bei Bauverträgen. Ständig fortentwickelte Vertragswerke gewähren die optimale Nutzung jeglicher Auftragsvergaben auf der Basis vergleichbarer Ausschreibungsergebnisse.

Während der Bauphase erfolgt eine laufende Kontrolle von Kosten und Terminen. Die Abnahme der einzelnen am Bau erbrachten Leistungen durch Experten der Service-Leasing-Gesellschaft stellt zum einen die Qualität und Quantität der Bauleistungen sicher und garantiert andererseit die kaufmännische Abrechnung der Bauleistungen und die termingerechte Übergabe des Objekts.

Alle Details-von der Planung bis zur Endabrechnung der einzelnen Bauleistungen sowie die entsprechenden Gewährleistungszeiträume - werden in einer Dokumentation zusammengefaßt und dem Kunden übergeben. Die Service-Leistung ist mit der Übergabe des Objektes jedoch noch nicht beendet. Auch die Verfolgung und Beseitigung etwa auftretender Gewährleistungsmängel sind einge-

Während der gesamten Laufzeit des Mietvertrages wird das Mietobjekt von der Leasing-Gesellschaft auch technisch überwacht. Da sie Eigentümer des Objektes ist, werden ihr auch die Kosten für öffentliche Abgaben, Versicherungen, Steuern und andere Gebühren in Rechnung gestellt. Diese werden erst nach vollständiger Richtigkeit dem Leasing-Partner als Mietnebenkosten weiterbelastet.

Durch die harte Wettbewerbssituation sind die Preise am Leasing Markt für den Investor transparent geworden. Die Entscheidung für eine Leasing-Gesellschaft ist daher kaum mehr vom Peisunterschied. sondern nielmehr vom Leistungsprofil abhängig. So sind Kriterien wie Größe und kaufmännische Beweglichkeit bei Immobilien-Investitionen, jedoch besonders das Erfahrungspotential Grundlage für eine langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeit

NORBERT W. PORTEN



### Wenn Sie Industriemaschinen leasen, produzieren Sie mit der Deutschen Leasing bessere Resultate

Schon zum Zeitpunkt Ihrer Investitionsplanung stellt sich die Frage, ob Sie neue Maschinen kaufen oder leasen werden. Genau dann sprechen Sie am besten mit der Deutschen Leasing. Wir werden Ihnen das sichere Gefühl geben, die richtige Entscheidung zu treffen.

Dank der inzwischen jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Deutsche Leasing Sie entsprechend gründlich beraten. Das heißt, wir finden die wirtschaftlichste Lösung für Sie. Unabhängig davon, ob Sie produzieren, weiterverarbeiten, verpacken, lagern oder versenden.

Die Deutsche Leasing bereitet sachlich ausgewogene Investitionsentscheidungen vor: von der Planung bis zur Beschaffung. Freiwerdendes Kapital, Spielraum bei den Kreditlinien und höhere Wettbewerbsfähigkeit sind die Konsequenz.

Sprechen Sie deshalb vor Ihrer Investitionsentscheidung mit einem Berater der Deutschen Leasing.

Deutsche Leasing AG, Hungener Straße 6~12, 6000 Frankfurt/M. 60, Telefon (069) 15291
Geschäftsstellen: Hamburg (040) 201661, Hamover (0511) 345814, Bielefeld (0521) 68090, Düsseldorf (0211) 80434,
Köln (0221) 624051, Frankfurt (069) 6664011, Nümberg (0911) 37173, Karlsruhe (0721) 22952,
Stuttgart (0711) 299681, München (089) 5027061

**Deutsche Leasing** 



Erfolgreiche Arbeit im Automobilleasing setzt große Erfahrung auf dem Automobilmarkt voraus

SOTO ALL MEDERS CO

### Flotten-Leasing: Vom Banker zum Autohändler

Tür viele Leasing-Gesellschaften, die vom reinen Finanzierungsleasing in andere Bereiche vorstoßen wollen, stelle das Flottenleasing eine "entwicklungfähige Möglichkeit" dar. Diese Ansicht vertrat Anton Goudsmit, Vorstandsvorsitzender der Lease Plan Holding NV, Niederlande, auf dem Leaseurope-Meeting in Dänemark.

Ein Blick auf den europäischen Markt zeigt, daß die Mehrzahl der Leasing-Gesellschaften in der Finanzierungsseite des Geschäftes verwurzelt ist. Viele bieten Finanzierungs-Leasingverträge an, bei denen der Leasingnehmer die objektbezogenen Risiken trägt, einige wenige Gesellschaften bieten Operate-Leasing an. Die Kombination beider Formen unter einem Dach ist jedoch unüblich.

Ausdehnungen des Geschäftsbereiches auf das Operate-Leasing könnte für viele Finanzierungs-Leasinganbieter neue Marktanteile erschließen, denn hier bestehe ein großes Nachfragepotential, so die Ansicht von Goudsmit. Und weiter: "Beim Flottenleasing ist die Finanzierungsfrage für den Leasingnehmer von nachrangiger Bedeutung. Ihm geht es vielmehr um die Entlastung

des Flottenmanagements, den Wartungskosten und dem Restwertrisi-

Der Einstieg in das Operate-Leasing erfordert die Berücksichtigung einiger grundlegender Unterschiede zwischen Finanzierungsleasing und Operate-Leasing. Der entscheidende Unterschied liegt in den Risiken, die mit den Geschäften verbunden sind.

Die Risiken des Finanzierungsleasing liegen, wie der Name bereits ausdrückt, auf der Finanzierungsseite und der Absicherung – typische Risiken für das Bankgeschäft. Anbieter von Finanzierungsleasing handeln wie Banker. Sie sind bereit, die mit der Finanzierung verbundenen Risiken zu tragen, übernehmen jedoch nicht die mit dem Leasinggut selbst verbundenen Risiken.

Beim Flottenleasing liegen die Schwerpunkte anders. Hier ist der Leasingnehmer daran interessiert, sich von Instandhaltungs- und Restwertrisiken zu befreien. Er kann bei solchen Verträgen sogar das gesamte Flottenmanagement durch den Leasinggeber übernehmen lassen. Finanzierungsrisiken, wie zum Beispiel ein Forderungsausfall, sind bei dieser Leasing-Variante von geringerer Be-

deutung als beim Finanzierungsleasing, da ein Fahrzeug immer einen recht guten Beleihungswert besitzt.

Ein zweiter Unterschied zwischen den beiden Vertragsformen liegt darin, daß man unterschiedliches Personal benötigt. "Die meisten Leasing-Gesellschaften", so der Vorstandsvorsitzende Anton Goudsmit, "gehören zum Bankbereich, ihre Führungskräfte sind daher meist Fachleute auf dem Gebiet der Finanzierung und Kreditwirtschaft. Um jedoch im Automobilleasing erfolgreich zu sein, muß man über große Erfahrung im Automobilmarkt verfügen."

Ein weiterer Unterschied zwischen reinem Finanzierungsleasing und Operate-Leasing liegt in der Personalintensität. Trotz immer stärkerem Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen bleibt das Automobilleasing personalintensiv. Denn: Nachdem ein Finanzierungsleasingvertrag abgeschlossen wurde, ist der größte Arbeitsaufwand erledigt. Die weitere Arbeit besteht hauptsächlich in Buchhaltung und Ausfüllen von Rechnungen. Bei einem Operate-Leasing-Vertrag beginnt die eigentliche Arbeit jedoch erst mit dem Vertragsabschluß. Ein anderer Aspekt: Man

ist bei der Abwicklung von Flottenleasingverträgen weit mehr auf den Einsatz von Computer angewiesen. Die erfolgreiche Abwicklung eines Flottenleasingvertrages resultiert auch aus einer effizienten Kombination von Personal und Computer.

Schließlich wird der Umsteiger im Leasinggeschäft feststellen, daß er sich neuen Konkurrenten gegenüber sieht. Reine Finanzierungsgesellschaften stehen im Wettkampf mit Banken und anderen Leasing-Gesellschaften. Aber besonders im Bereich des Flottenleasing wird man sich neuen Wettbewerbern stellen müssen: Automobilhändlern, Autovermietungsgesellschaften, Hersteller-Leasing und Unternehmen, die Flottenmanagement anbieten.

Das Flottenleasing ist eine ideale Möglichkeit der Diversifizierung. Voraussetzung ist allerdings, daß die Finanzierungsgesellschaften sich das notwendige Wissen aneignen und qualifizierte Leute einsetzen. Ohne die notwendige Vorbereitung kann man sich die Finger verbrennen. Macht man seine Sache jedoch gut, so bestehen – nach Ansicht von Goudsmit – rosige Aussichten. (WR.)

AUTO-LEASING /15 "gute Gründe" - aber die letzte Entscheidung bleibt offen

### Die Miete spart Treibstoff

Mehr und mehr hat sich im Bereich des Automobilleasing bei
Leasinggesellschaften und -händlern
der Begriff des "Privatleasing" eingebürgert "Privat" bezeichnet hier jedoch nicht die Haltereigenschaft eines Kunden, sondern vielmehr die
Art der Nutzung und die steuerliche
Absetzbarkeit der Kosten.

Der Außendienst-Mitarbeiter eines Unternehmens, der im Dienste seines Arbeitgebers 40 000 Kilometer pro Jahr mit seinem Privatfahrzeug zurücklegt, wird nicht als der typische Privatleasing-Nehmer angesehen. Er erhält von seinem Arbeitgeber einen Pauschalsatz je gefahrenem Kilome-ter, der zwischen 30 und 50 Pfennig liegt. Das ist eine Enischädigung für Wertverzehr, Zinsen, Kraftfahrzeugsteuer, Versicherungen, Wartungsdienste, Reparaturen und Treibstoffkosten. Der steuerlich zulässige Höchstsatz liegt bei 42 Pfennig je Kikometer. Sollte der vom Arbeitgeber erstattete Satz unter 42 Pfennig liegen, so kann die Differenz steuerlich geltend gemacht werden.

Geringer Anteil bei Privatfahrzeugen

Privater Nutzer hingegen ist der Angestellte, der seinen Personenkraftwagen ausschließlich oder fast ausschließlich für Fahrten zur Arbeitsstätte, für Wochenendfahrten oder Urlaubsreisen verwendet.

Für Fahrten zur Arbeitsstätte werden steuerlich 18 beziehungsweise 36 Pfennig je Kilometer anerkannt. Die entsprechenden Beträge können beim Lohnsteuerjahresausgleich oder bei der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden.

Der Anteil der Leasing-Zulassungen bei Privatfahrzeugen liegt jedoch nur bei ein Prozent. Bei Geschäftsfahrzeugen beträgt der Anteil 53 Prozent. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Der Unternehmer kennt die Vorteile des Leasing Finanzabteilungen kalkulieren exakt bis auf den Pfennig, Steuerfachleute lassen keine steuerliche Möglichkeit ungenutzt.

Der Privatmann hingegen verfügt weder über eine Finanzabteilung noch den versierten Steuerberater, und er selbst hat auch nicht die Kenntnisse, detaillierte Liquiditätsberechnungen anzustellen. Dieses mangelnde Verständnis mündet oft in Mißtrauen, Vorurteilen oder sogar in einer strikten Ablehnung.

Vergleicht man das Leasing jedoch mit alternativen Finanzierungsformen wie Barkauf oder Bankenfinanzierung, so stellt man fest, daß Leasing unter bestimmten Voraussetzungen durchaus in Betracht gezogen werden sollte.

Ist der Barkauf eines Fahrzeuges geplant und treten alternative Verwendungsmöglichkeiten der Barmittel auf, wie zum Beispiel der Kauf einer Eigentumswohnung oder eines Grundstücks, so sollte ein Kraftfahrzeug, das ständig an Wert verliert, geleast werden, um nicht Liquidität und damit Flexibilität zu verlieren.

Zieht man dagegen eine traditionelle Bankenfinanzierung in Betracht, so läßt sich feststellen, daß die monatlichen Tilgungs- und Zinsbeträge im allgemeinen höher sind als monatliche Leasingraten. Der Grund: Bei der Bankenfinanzierung muß der gesamte Anschaffungswert in Raten getilgt werden, im Leasing demgegenüber nur über die Differenz zwischen dem Neuwagenpreis und dem

vom Leasing-Geber im voraus geschätzten Gebrauchtwagenerlös nach Vertragsende. In beiden Fällen kommen natürlich die Zinsen hinzu. Auch geht das Eigentum erst nach vollständiger Tilgung des Kredites auf den Bankkunden über, da das Fahrzeug während der Kreditlaufzeit der Banksicherungsweise übereignet wurde. Beim Leasing zahlt der Leasing-

Nehmer nur für die Nutzung des Fahrzeugs. Er erwirbt kein Eigentum, was er ja auch gar nicht gewollt hat. Bei den erstgenamten Beschaffungsmethoden - Barkauf und Bankenfinanzierung - endet das Sparen nie, da bei der nächsten Neumschaffung immer wieder die Differenz zwischen Neuwagenpreis und Gebraucht-wageneriös gezahlt werden muß. Der Fahrer eines Leasing-Fahrzeuges muß lediglich seine Mietsonderzahlung - falls überhaupt erforderlich aufbringen, die er bei der Bank auch leisten müßte. Den Wertverzehr bezahlt der Leasing-Nehmer monatlich. Der Finanzierungskäufer erwirbt zwar nach Ablauf des Kredites das Eigentum am Fahrzeug. Er ist dann aber Eigentümer eines Gebrauchtwagens, den er verwerten muß, mit allen Vor- und Nachteilen. Ein Leasing-Nehmer kennt solche Probleme nicht. Er gibt sein Fahrzeug zurück

Die Höhe der Leasingrate richtet sich nach: Wert des gewählten Fahrzeugs, Wert der Zusatzansstattungen, voraussichtliche Fahrleistung, Leasing-Vertragsdauer (die sich aus der jährlichen Fahrleistung ergibt) und eventuelle zusätzliche Dienstleistungen, die in den Vertrag einbezogen werden sollen, beispielsweise Versicherungen, Wartungsdienste, Verschleißreparaturen, Reifenersatz.

und least ein neues.

Die Vorteile für den Privatleasing-Nehmer können in folgenden Punkten zusammengefaßt werden:

1. Nur Amortisation des Wertverzehrs: Der nach Ende des Leasing-Vertrages zur Verwertung anstehende Gebrauchtwagen wird vom Leasing-Nehmer nicht amortisiert, sondern von vornherein ausgeklammert. Lediglich die auf den Restwert entfallenden Zinsen werden in die Leasingrate eingerechnet.

2. Geringe monatliche Belastung des Familien-Budgets: Die monatliche Belastung des Privathaushaltes – besonders wichtig bei der Beschaffung eines Zweitwagens – ist wesentlich niedriger als bei einer herkömmlichen Bankenfinanzierung.

#### Fixe Leasing-Raten bleiben konstant

3. Gebrauchtwagenrisiko beim Leasing-Geber: Die Sorge um den späteren Gebrauchtwagenverkauf liegt nicht mehr beim Fahrer, sondern beim Leasing-Geber, der den Gebrauchtwagen verwertet.

4. Nahtloser Übergang: Der Übergang von einem zum anderen Fahrzeug ist nahtlos.

5. Fixe Leasing-Raten: Die Leasing-Raten – monatlich im voraus zu zahlen – bleiben über die Laufzeit des Leasingvertrages konstant, sind also keinen Schwankungen unterworfen.
6. Kein Restwertrisiko: Wird Leasing mit Restwertrisiko beim Leasing-Geber gewählt, gibt es weder eine Vergütung für einen Mehrerlös, noch eine Nachbelastung wegen einer eventuellen Schwäche des Gebrauchtwagenmarktes.

7. Mietsonderzahlung individuell ver-

einbar: Die Mietsonderzahlung, die in der Regel zwischen 20 und 30 Prozent der Anschaffungskosten liegt, mindert den monatlichen Aufwand. Die Höhe dieser Sonderzahlung kann individuell vereinbart werden und hängt auch wesentlich von der Kreditwürdigkeit des Leasing-Nehmars ab; genau wie bei der Bankenfinanrierung

8. Gebrauchtwagen als Mietsonderzahlung. Die Mietsonderzahlung kann auch in Form eines Gebrauchtwagens geleistet werden Diese Miglichkeit biesen besonders die Automobil-Lessing-Händler und Gesellschaften, da hier der Neuwagenverkauf oder die Lessing-Abteilung und der Gebrauchtwagenhandel in einer Hand liegen

9. Hoher Garantieanteil: Der Leasing-Nehmer, der alle zwei Jahre seinen Wagen im Leasing durch einen neuen ersetzt, hat bei den derzeitigen Garantiebestimmungen der Automohilbersteller ein volles Jahr Garantie, also über die Hälfte der Leasing-Vertragsdauer.

Immer ein neuer Wagen vor der Haustür

10. Keine Reparaturen: Verschleißreparaturen fallen bei einer durch-schnittlichen fährlichen Fahrleistung von 15 000 Kilometer eines Privatfahrers kaum an. Während einer zweijährigen Vertragslaufzeit sind daher nur 🛥 🎂 🚟 Inspektionen erforderlich was zur Senkung der Unterhaltskosten beiträgt. Fahrer, die ihren Wagen mehrere Jahre fahren, müssen mit einem 🗻 🖘 🔞 progressiven Kostenanstieg rechnen 11. Leasing spart Treibstoff: Es macht sich bezahlt, stets ein Fahrzeng zu haben, das auf dem neuesten Stand der Technik ist - heute auch unter umweltpolitischen Gesichtspunkten ein wichtiges Argument

12. Lessing bringt Image Gewinn: Der Lessing Nebmer, der immer ein neues Anto fährt, poliert sein Image auf – ein nicht zu unterschätzender Faktor auch heute noch.

13. Besser ausgestattete Wagen: Manche Fahrzeughalter können sich aufgrund der bedeutend medrigeren Belastung einen Wagen der höheren Klasse genehmigen, ohne Kosten zu haben, die höher als früher sind.

14. Keine Schulden: Der Leasing-Nehmer macht keine Schulden, denn die Raten sind erst in Zukunft fällig werdende Verbindlichkeiten: 15. Hilfe des Leasing-Gebers: Die

Leasing Geber bieten in den meisten Fällen Hilfestellung bei der Schadensregulierung mit den Versicherungsgesellschaften, da es sich letztendlich um das Eigentum des Leasing-Gebers handelt, das auf den Leasing-Nehmer zugelassen ist

Trotz dieser Fülle von Argumenten kann die Erage, wann Leasing für den genrivaten Nutzer wirklich zu empfehten ist, nicht generell beantwortet werden. Vorausgesetzt, der Privatmann führt eine wirtschaftliche Ausgabenplanung durch, so wird er relativ schnell merken, ob Leasing für ihn wünschenswert, notwendig oder überflüssig ist.

Der Beitrag ist entnommen dem Werk "Lessing – Praxishandbuch für Rentabilitätsvergleiche" von Wolfgang Flink, Weks-Verlag, Fsichverlag für Verwaltung und Industrie, 8901 Rissing.

Redaktion: Heinz-R. Scheika, Bonn Anzeigen: Hans Biehl, Hamburg



Wir gehören zur internationalen Citibank/Citicorp Gruppe, die weltweit in 95 Ländem vertreten ist. Diese Präsenz und unsere Produktexpertise, die wir in über zehn Jahren im Leasing-Geschäft sammeln konnten, geben Ihnen die bestmögliche Vertriebs- und Absatzunterstutzung sowohl beim Inlands- als auch beim Cross Boarder Leasing.

Citibank Aktiengesellschatt Postfach 110333 · Neue Mainzer Straße 69 · 6000 Frankfurt 1 Telefon (0.69) 13.66/247 · Telex 4.189.213



20. November

bleibt offen

chen 20 und 30 p.
ingskosten lies;
allichen Anfrad
onderzehing be
einbart werde
esemlich vor der
des Leasny Rec
bei der Banket

e Mietsonderk

Form eines Gebe

iter der Neure Leasing Abselve Wagenhande

der alle zwe den 1 Leasing during hat bei den den 1 natungen den ken

naturgen de la n voiles Jahr Ga

fälfte der les

neuer Wage

paraturen: Verg

illen bei eine is ährlichen Paleie

ometer eins Pie

Wahrend energy

autzeit sind dage

6: forderlich %

Unternaliston

iie ihren Wagang

n müssen mig.

Costenansie 10

art Treibstoff Bag

stets ein Tahan

dem neueste

st – beute and -

hen Gesichten

oringi ImageGa

ehmer, der inte

hrt polient sent

i zu unterschag

estatele Wage!

जीस जामक

cutend niedige:

Wagen der be-

nigen, ohne Kor

स्य क्षेत्र हैं जिस्स

hulden: Der La

: Keine Schildere . erst in देव<del>धार्</del>वह ondlichkeren ച¢ദാഥം**ിക്ക** 

2010年2月1日東京 eiting de de i ig mil da Tar arten da e arti: is Eigentum de : nden da arke o gelasen ist.

fol

ailer Art,

eute noch

rigument

austūr

### Immobilien-Leasing in den 80er Jahren

mmobilien-Leasing, in der Bundesrepublik Deutschland seit dem Beginn der sechziger Jahre angeboten, hat sich fest im Ange-botsspektrum möglicher Finanzierungsformen etabliert. Für die Akzeptanz von immobilien-Leasing durch die Wirtschaft gibt es ein-leuchtende Gründe: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es in der Bundesrepublik (abgesehen von der Ölkrise 1973/74) einen permanenten wirtschaftlichen Aufschwung gegeben, der durch eine erhebliche Investifionstätigkeit gekennzeichnet war. In dieser Zeit sind unzählige Grundstücke gekauft und mit Produktionshallen, Bürogebäuden, Kanfhäusern, Lagerhallen, Verbrauchermärkten behaut worden. Die Verhältnisse auf den nationalen und internationalen Märkten garantierten die Rentabilität solcher Investi-

Bei der bis dato üblichen traditionellen Finanzierung erwies sich als hinderlich, daß die Banken den investitionswilligen Unternehmen langfristiges Fremdkapital nur im Rahmen der Beleihungsgrenzen (et-wa 60 Prozent der Investitionskosten) zur Verfügung stellen konnten. Die konventionelle Bankfinanzierung von Grundstücken und Gebäuden erforderte also von den kapitalschwachen Firmen Eigenkapital, das dann für andere Unternehmenszwecke nicht mehr zur Verfugung stand.

In dieser Konstellation war für wachstumsstarke Unternehmen eine Alternative willkommen, die eine Beanspruchung der knappen Eigenmittel vermied: Das Zauberwort bieß Immobilien-Lessing. Mit der Übernahme der gesamten Investi-tionskosten durch die Leasinggesellschaft wurde den bauwilligen Unternehmen - finanzierungstechnisch gesehen - eine hundertprozentige, objektbezogene Fremdfinanzierung angeboten. Von diesem Modell machten zunehmend mehr Unternehmen Gebrauch. Die Leasinggesellschaften verzeichneten von Jahr

zu Jahr zweistellige Zuwachsraten. Das Investitionsrisiko der Leasingfirmen hielt sich im Rahmen. Die Leasingraten konnten von den Leasingnehmern aus den Erträgen des Leasingobjektes bestritten wer-

den. Soweit Leasingnehmer überhaupt in Konkurs gingen, erfolgte die Verwertung der Immobilien durch die Leasinggesellschaft verhältnismäßig problemlos. Aufgrund der regen Nachfrage nach gewerblichen Immobilien hatten die Leasingobjekte eine gewisse Wertsteigerung erfahren, so daß in der Regel eine verlustfreie Vermietung oder ein Verkauf (manchmal sogar



Leasing - alles unter einem Dach

mit außerordentlichem Ertrag) mög-

Bekanntermaßen habe sich die wirtschaftlichen Verhältnisse seit Beginn der 80er Jahre erheblich verändert. Die Investitionstätigkeit verläuft rezessiv oder stagniert zumindest. Die Leasinggesellschaften haben zu registrieren, daß die Insolvenzen zunehmen. Der Markt für gewerbliche Immobilien ist in eine desolate Verfassung geraten. Grundstücke und Gebäude, die vor Jahren

keine Wertsteigerungen mehr auf Im ungünstigen Fall ist die Verwertung von konkursbedingten Objekten mit herben Verlusten für den Leasinggeber verbunden.

So wie jeder Leasing-Nehmer die Leasing-Gesellschaft seines Vertrauens heute genau unter die Lupe nimmt, hat auch jedes Leasing- Unternehmen auf die geänderte Konstellation reagiert: Die in der Vergangenheit mindestens banküblichen Anforderungen an die wirtschaftlichen Verhältnisse potentieller Leasingnehmer sind noch erhöht worden. Mehr denn je interessiert die Frage, ob ein Unternehmen über seine aktuelle Leasingfähigkeit hinaus aufgrund langfristig günstiger Perspektiven als Leasingnehmer in Frage kommt.

Kaum für möglich gehaltene Insolvenzen renommierter deutscher Unternehmen haben bei den Leasinggesellschaften zu der Einschätzung geführt, daß beste Bonität einen schlechten Standort nicht kompensieren kann. Da eine zuverlässige Aussage über die langfristige Entwicklung einer Firma nicht möglich ist, sind alle die Immobilien nicht leasingfähig, für die es im Konkursfall des Leasingnehmers keine Nachfrage gibt.

Darüber hinaus spielen die Kosten des Leasingobjektes eine entscheidende Rolle. Sale-and-leaseback-Verträge werden auf der Basis eines Verkehrswertgutachtens abgeschlossen. Für die Schätzung der Immobilie erweist sich die Ertragswertmethode am brauchbarsten. Nach erheblich höheren Multiplikatoren in den 60er und 70er Jahren akzeptieren die Leasinggesellschaften in Anpassung an die heutigen Marktverhältnisse keine Immobilie zu einem Preis, der über dem zehnfachen jährlichen Objektertrag

Heute ist bei Neubauten, die zum Gegenstand eines Leasingvertrages gemacht werden, eine strenge Kostenkontrolle unerläßlicher als je zuvor. Für geeignete Investitionen wird Immobilien-Leasing seinen festen Platz als Finanzierungsalternative jedoch behaupten.

BERND KAISER

SERVICE / Aus der Finanzierungs-Alternative wird ein Dienstleistungs-Angebot

### Ein ganzes Bündel Bequemlichkeiten

easing, einst als Finanzierungs- se. Hier übernimmt die Leasing-Ge-Alternative und zur Schaffung von Liquidität propagiert, entwickelt sich immer stärker zum Dienstleistungs-Angebot. Heute ist entscheidend, was der Verleaser auf seiner Service-Palette hat.

Die Wende trat ein, als die Kosten-Nutzen-Aussage sich in die simple Wahrheit wandelte: Leasen ist nicht billiger als Kaufen. Billiger ist es nur dann – ein wenig –, wenn es dem Leasing-Nehmer gelingt, sein beim Leasen gespartes Kapital tatsächlich zinsgünstig einzusetzen. Das setzt natürlich voraus, daß überhaupt Kapital

Nach zwanzig Jahren hat Leasing eine neue Qualität bekommen. Das Angebot von Leasing-Paketen - von Service also - tritt in den Vordergrund. Der Leasing-Nehmer soll entlastet werden. Ein Bündel von Bequemlichkeiten anzubieten - genau das ist die neue Leasing-Philosophie.

An zwei Beispielen, Auto-Leasing und Immobilien-Leasing, soll gezeigt werden, wie interessant Leasing sein

Full-Service rund um das Auto bedeutet: Übernahme der Kosten für Wartung und Werkstattleistungen bei Verschleißreparaturen. Die Arbeiten können bei jeder Vertragswerkstatt in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland hargeldlos ausgeführt werden; die Rechnung geht an die Leasing-Gesell-

Einen Schritt weiter geht das nächste Angebot. Hier schließt der Kunde die Bezahlung von Kfz-Steuern und den kompletten Versicherungsschutz ab. Besonders unfallbedingte Reparaturkosten, versicherungstechnische und juristische Auseindandersetzungen werden geregelt; da diese Aufgaben bei großen Leasing-Gesellschaften von Fachleuten wahrgenommen werden, sind sie rationeller und preiswerter, als wenn sich die eigene Fuhrparkverwaltung um Klärung oder Bereinigung der vorliegenden Angelegenheit einsetzen müßte.

Schließlich gibt es das Dienstleistungspaket, das Reifenersatz und Montage übernimmt. Betriebswirtschaftlich wertvolle Daten erhält das Unternehmen durch zusätzlichen Service: Die Betriebskosten-Abrechnung und Wirtschaftlichkeits-Analysellschaft die Abrechnung für Kraftstoff, Öl, Pflegekosten, Parkgebühren, rechnet mit den Mitarbeitern die privat gefahrenen Kilometer ab; die sich daraus ergebende Kostenübersicht wird auf Wunsch monatlich, viertel- oder halbjährlich zugestellt

Dies soll nun nicht bedeuten, daß der, der seinen Wagenpark least, seinen Fuhrparkleiter entlassen kann. Daß solche Aussagen - früher gerne gemacht - zum Eigentor vieler Leasing-Unternehmen wurde, hat die Branche inzwischen begriffen.

Denn der Fuhrparkleiter war von der frohen Leasing-Botschaft gewiß nicht angetan. Und hat selbstverständlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, daß kein geleaster Wagen auf den Firmenhof kam.

Heute geht die Leasing-Branche behutsamer vor und verkündet: Der Fahrdienstleiter bekommt durch einen Leasing-Vertrag mehr Zeit für seine eigentliche Aufgabe, die Logi-

Und daß die Verleaser nicht auch eines Tages die Logistik übernehmen werden, ist klar: Diesen Kostenbrokken werden sie wohl nicht schlucken Ist es doch bekannt, daß beispielsweise Verträge mit Reparaturklauseln die Leasing-Gesellschaften nicht selten um ihren Gewinn bringen, weil die Höhe der Leasing-Rate durch eine solche Klausel nichts an Anziehungskraft verlieren darf.

#### "Vernünftige Menschen machen gute Rendite"

Doch in diesem Dilemma kündigt sich Erleichterung an: Je mehr Leaser die Reparatur-Klausel "kaufen", um so breiter streut sich das Risiko für den Leasing-Geber und so lautet die Formel in der Leasing-Branche: Vernünftige Menschen auf einem vernünftigem Auto machen gute Rendite." Anders ausgedrückt: Die Zeit heilt manche Wunden.

Wunden wurden der Leasing-Branche auch im Immobilien-Leasing-Geschäft geschlagen. Nach zwanzig fetten Jahren gibt es heute erstmals Rückschläge bei Neugeschäften, die nun durch erweiterten Service wieder ausgeglichen werden sollen. Die Dienstleistung, die eine eingefuchste

bietet, hat einen hohen Magnetismus: Das zu bauende Objekt liegt bis zur schlüsselfertigen Übergabe beim Leasing-Geber, jeder Individualwunsch wird erfüllt; Planung, Bau, Bauaufsicht, Behördenkram - alles liegt im Service-Pakte der Leasing-Gesellschaft; der Leaser zieht nur noch ein und bezahlt von diesem Augenblick an die vereinbarte Leasing-

Der umfangreiche Katalog von Dienstleistungen, die für den Mieter beim Immobilien-Leasing nutzbar werden, setzt sichf fort:

- Aschluß von Grundstückskauf- und Erbbaurechtsverträgen sowie deren Durchführung gemeinsam mit dem Notar einschließlich Vermessung des Grundstücks;

- Beschaffung der Teilungsgenehmigung und der Bodenverkehrsgenehmigung:

- Beschaffung des Veränderungsnachweises und sonstiger Kataster-Beschaffung der Bescheinigung

nach Paragraph 1026 BGB zur Beseitigung von Belastungen; -Wahrung der gebührenfreien Ein-

tragung von Vereinigungen und Zuschreiben von Grundstücken nach Paragraph 69 Kostenordnung: Sammeln und Anfertigen von Un-

terlagen für Einheitbewertung der Grundstücke und Erbbaurechte; Prüfung der Steuerbescheide;

- Abschluß aller notwendigen Versicherungen; Regelmäßige Prüfung und Über-

wachung der Versicherungspolicen und Prämienanforderungen; - Ermittlung des Wertes der Jahres-

bruttomieten für die Haftpflichtversi-– Prüfung von Wertgutachten der Mo-

nopolversicherungsanstalten. Das Leasing-Service-Pakte schaltet alle Risiken und Zufälligkeiten am Bau aus. Bauprogramme werden gelenkt, Bautermine gesichert, Baukosten reduziert, Bauabläufe optimiert, die zur Vermietung bestimmten Objekte werden "drittverwendungsfähig", also langfristig wertbeständig gestaltet. Immobilien-Leasing-Gesellschaften sind professionelle Dauerauftraggeber der Bauwirtschaft und ihre ständige Marktübersicht verschafft den Bauspezialisten aus der

über Preis- und Kostenverhältnisse des Baumarktes.

Und noch etwas hat sich herumgesprochen: Wer mit einer Immobilien-Leasing-Gesellschaft von Rang baut, zieht auch pünktlich ein von Ab-schreibungs-Gesellschaften hört man da oft genau das Gegenteil.

Wer Service sagt, kommt nicht umhin, das sogenannte Sale and lease back zu erklären. Was so verwirrend klingt, ist in der Praxis ein genial einfacher Geschäftszug. Sale-and-lease-back ist die leichteste Übung, gebundenes Kapital zu "entfesseln".

#### So wird eine Bilanz im Anlagewert entlastet

Beispiel: Vor fünf Jahren wurde eine Lagerhalle für eine Million Mark gebaut bei fünf Prozent Abschreibung per anno. Ohne Grundstück steht sie heute mit 850 000 Mark zu Buch. Nach verläßlicher Schätzung beträgt der Verkehrswert 1,3 Millionen Mark. Zur Finanzierung der Halle wurde das Grundstück mit 600 000 Mark belastet. Also sind 250 000 Mark Eigenkapital langfristig gebunden. Zudem ist die Differenz zwischen Buchwert und Verkehrswert (Verkaufswert) von 450 000 Mark eine hübsche stille Reserve. Die Frage lautet: Wie kann man die 250 000 und die 450 000 Mark "totes" Kapital zu neuem Leben erwecken?

Die Antwort ist einfach: Man verkauft die Lagerhalle an eine Leasing-Gesellschaft zum Verkehrswert von 1,3 Millionen Mark. Gleichzeitig mietet der Verkäufer "seine" Halle langfristig vom Leaser zurück. Er behält dabei die uneingeschränkte Nutzung der Halle, und nach Ablauf der Mietzeit kann er durchaus wieder Eigentümer werden.

Der Vorteil gegenüber dem Kauf der Halle oder gegenüber der Beibehaltung des Besitzes liegt auf der Hand: Mittel werden frei, um sie in andere Bereiche des Betriebes zu stecken, zu diversifizieren oder aber. um Flauten zu überwinden. Der Nebeneffekt ist nicht zu unterschätzen: Die Bilanz wird im Anlagevermögen entlastet, sie wird "freundlicher"."



### Alles über Leasing: Von A wie Abgrenzung bis Z wie Zeitarbeit jekt nach Vertragsende zurückzuge-

A Unterschiede des Leasing zu bgrenzung - Herstellung der anderen Finanzierungsarten.

Abschlußzahlung - Ankauf eines Leasing-Objekts nach Beendigung eines Leasing-Vertrages zu einem vorher festgelegten Betrag, entweder Restbuchwert oder niedrigerer gemeiner Wert (Marktzeitwert).

Absatz-Leasing - Leasing-Marketing durch Hersteller oder seine Organisation, wobei nicht die Finanzierungsalternative Leasing, sondern der Vertrieb im Vordergrund steht (Prinzip der kleinen Zahlen).

AfA - Absetzung für Abnutzung steuerlich zulässige Aufwendungen für Abschreibungen.

AbzG - Abzahlungsgesetz zum Schutz des Nicht-Kaufmannes. Der Kaufmann wird durch Paragraph 9 vor unangemessener Benachteiligung geschützt.

AGBG - Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen. All-in-Leasing - Dienstleistungs-

Leasing. Andienungsrecht - Auf Verlangen des Leasing-Gebers ist der Leasing-Nehmer vertraglich verpflichtet, das

Leasing-Objekt zu einem vorher vereinbarten Preis zu kaufen, wenn eine Mietverlängerung nicht zustandekommt. Anerkennungsgebühr - Zahlung

einer monatlichen Leasing-Rate im Anschlußmietvertrag, die wesentlich niedriger ist als die übliche Leasing-Rate, und nur einer Anerkennungsgebühr gleichkommt (BFH-Urteil). Anschlußmietvertrag - Weiternut-

zung durch den ursprünglichen Leasing-Nehmer nach Ablauf des Erstvertrages auf der Basis eines neuen Vertrages zu veränderten Konditio-

Anwartschaftsrecht - Bei der Ratenzahlung in der traditionellen Bankenfinanzierung hat der Ratenkäufer ein Recht auf späteren Eigentumserwerb: das Anwartschaftsrecht.

Arbeitnehmer-Leasing - Mietweise Überlassung von Arbeitskräften. Auftraggeber - Im Geschäftsbesorgungsvertrag der Leasing-Geber, der den Leasing-Nehmer mit der Besorgung von Geschäften betraut.

Barwert - Gegenwartswert einer in einer Zukunft liegenden Zahlungsverpflichtung.

Beauftragter - Im Geschäftsbesorgungsvertrag der Leasing-Nehmer, der vom Leasing-Geber mit der Besorgung von Geschäften betraut amt, in dessen Zuständigkeitsbereich ein Leasing-Projekt erstellt wird und weder für den Leasing-Geber noch für den Leasing-Nehmer zuständig

Berlinförderungsgesetz - Gesetz zur Förderung der Berliner Wirtschaft/Anreiz zu Investitionen in Berlin (Investitionsförderung durch Zulagen).

Betriebsgewöhnliche Nutzungsdaner - Nutzungsdauer eines Wirtschaftsgutes gemäß amtlichen AfA-Tabellen.

Big Ticket Leasing - Leasing-Großgeschäfte über Schiffe, Flugzeuge, Kraftwerke.

Bilanz-Optik - Verbesserung der Bilanz-Kennziffern durch Umschichtung von Bilanzpositionen durch Lea-

Blanket Leasing - Festlegung eines Leasing-Rahmens, unter dem ein Leasing-Nehmer bester Bonität Leasing-Objekte beliebiger Art mieten

Bonitātsprüfung - Überprüfung der Zahlungsfähigkeit eines potentiellen Leasing-Nehmers vor oder während der Laufzeit eines Leasing-

losed-end Leasing – Leasing mit Teilamortisation und Rückgabepflicht des Leasing-Objektes durch den Leasing-Nehmer an den Leasing-Geber, ohne spätere Abrechnung über den Marktzeitwert, bekannt nur im Automobil-Leasing -Leasing ohne Restwertrisiko für den

Leasing-Nehmer. Container-Leasing - Leasing von Container zum Transport (Export) von Gütern.

Contract Hire (GB) - Leasing ohne spätere Anrechnung über den Marktzeitwert (Automobil-Leasing in Großbritannien).

Cross-border Leasing - Grenzüberschreitendes Leasing, wobei Leasing-Nehmer und Leasing-Geber ihren Geschäftssitz in unterschiedlichen Ländern haben.

auerschulden - Verbindlichkeiten, deren Laufzeit über einen Zeitraum von 12 Monaten hinausgehen, werden steuerlich als Dauerschulden betrachtet und dem Gewerbekapital zugeschlagen. Auf den erhöhten Betrag ist Gewerbekapitalsteuer zu entrichten.

Dauerschuldzinsen - Die für die Dauerschuld gezahlten Zinsen werden dem Gewerbeertrag zugeschla-

leaselrend

Gesellschaft für Leasing mbH & Co KG

München - New York

- Partnerschaft für nationales und inter-

Finanzierung Ihrer Hersteller-Vermiet-

programme wie z. B. EDV, Werkzeug-

maschinen, Laborgeräte, Fahrzeuge.

**Ein starkes Argument** 

Vertriebsleasing.

Wir bieten Ihnen

Software-Leasing

für Ihren Außendienst-

nationales Vertriebsleasing

Türkenstraße 11 · 8000 München 2

Geschäftsführer:

Tei.: (089) 28 1001 · Telex 5 24 007 lease d

Dr. Max Kühner, Dipl.-Kfm. Horst Kramer

ist Gewerbeertragssteuer zu entrich-

Dienstleistungs-Leasing - Einbeziehung von Dienstleistungen in einen Finanzierungs-Leasing-Vertrag (bei Kraftfahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherungen, Wartung, Verschleißreparaturen, Reifenersatz), bei Immobilien schlüsselfertige Übergabe eines Gebäudes. Weitere Bezeichnungen: Full Leasing, Service Leasing, Full Service Leasing, All-in Leasing, Full maintenance Leasing.

Direkt-Leasing - Leasing durch den Hersteller eines Wirtschaftsgutes

igenfinanzierung – Finanzie-nen Mitteln des Investors.

Eigenkapitalrendite - Verzinsung des in einem Betrieb eingesetzten Eigenkapitals. Eigentum (wirtschaftliches) -- Steu-

errechtlich derjenige, der die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut derart ausübt, daß der juristische Eigentümer auf Dauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut ausgeschlossen wird.

Kinsatzbedingungen – Intensität der Nutzung eines Wirtschaftsgutes beim Leasing-Nehmer, Basis für die Lessing-Raten-Kalkulation.

Endabrechnung ~ Abrechnung über die tatsächlich angefallenen Kosten oder den Restwert eines geleasten Wirtschaftsgutes nach Vertrags-

Equipment Leasing - Leasing von beweglichen Wirtschaftsgütern, meist Maschinen mit Vertragslaufzeiten von über drei Jahren.

Export Leasing - Verkauf eines Wirtschaftsgutes durch den Exporteur an eine Leasing-Gesellschaft, die das Gut an einen ausländischen Importeur verleast.

actoring - Verkauf von Forderungen an sog. Factoring-Banken. Inkasso und Debitoren-Buchhaltung werden von dieser, dem Factor, übernommen.

Festpreismiete - Leasing-Vereinbarung im Kommunal-Leasing. Financial Lease - Finanzierungs-

Finanzierungs-Leasing - Ge-brauchsüberlassung eines Wirtschaftsgutes durch den Leasing-Geber an den Leasing-Nehmer für eine feste Grundmietzeit gegen Zahlung von Leasing-Raten, ohne Einbeziehung von Dienstleistungen. Weitere Bezeichnungen: Finance Lease, Financial Lease, Net Lease, Netto Lea-

sing, Finanz-Leasing. Fleet Leasing - Im Automobil-Leasing die Vermietung eines ganzen Wa-

Fonds Leasing - Leasing-Vereinbarung mit Kommunen, wobei sich Bürger an dem Fonds beteiligen kön-

Forfaitierung - Verkauf von Forderungen ohne Rückgriffsrecht auf

den Verkäufer (vente a forfait).

**Pull Maintenance Leasing - Einbe**ziehung von Dienstleistungen in einen Finanzierungs-Leasing-Vertrag, besonders im Automobil-Leasing (Kfz-Steuer, Versicherungen, Wartung und Verschleißreparaturen, Reifenersatz).

Full pay-out - Vollamortisation: Der Leasing-Nehmer tilgt mit seinen Zahlungen während der Vertragslaufzeit die vollen Anschaffungsbzw. Herstellungskosten plus Neben-

gebühren des Leasing-Gebers. Full Service Leasing - Full Maintenance Leasing - Dienstleistungs-Leasing.

Fungibilität - Weiterverwertbarkeit eines Wirtschaftsgutes nach Ablauf eines Leasing-Vertrages, wenn der ursprüngliche Lessing-Nehmer das Leasing-Objekt weder kauft noch weitermietet. Ist das Gut für einen Dritten verwertbar, ist es fungibel, also leasingfähig.

eldwerter Vorteil – Für die private Nutzung eines firmeneigenen Fahrzeuges oder ähnlicher Güter muß der Angestellte den sogenannten geldwerten Vorteil versteu-

Generalübernehmer - Im Immobi-

dem Ban verbundenen Aufgaben durch den Leasing-Nehmer, er vergibt Arbeiten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.

Geschäftsbesorgungsvertrag Der Leasing-Geber im Immobilien-Leasing überträgt dem Leasing-Nehmer per Geschäftsbesorgungsvertrag etliche mit der Bauerstellung zusammenhängende Aufgaben.

Grenzüberschreitendes Lessing -Leasing-Geschäft, bei dem Leasing-Geber und Leasing-Nehmer ihren Geschäftssitz in unterschiedlichen Ländem haben.

Gross Leasing - Dienstleistungs-

Grundmietzeit - Vertraglich fest gelegte Leasing-Vertragsdauer, während der eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen ist. Beim Vollamortisationsvertrag muß die Grundmietzeit aus steuerrechtlichen Gründen zwischen 40 Prozent und 90 Prozent der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes gemäß amti. AfA-Tabellen liegen. Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)

Das GüKG regelt den Einsatz von Lastkraftwagen im gewerblichen und Werksverkeht.

aiter - Person oder Unterneh-men, auf dessen Namen Kraftfahrzeuge zugelassen sind.

Händler-Lessing - Lessing von Produkten durch Händler einer Hersteller-Verkaufsorganisation ohne Einschaltung einer gesonderten Leasing-Gesellschaft.

Hersteller-Lessing - Lessing durch den Hersteller eines Wirtschaftsgutes selbst.

mmobilien-Leasing - Leasing von Objekten, die fest mit dem Grund und Boden verbunden sind. Indirektes Leasing - Leasing über

eine markenunabhängige Leasing-Gesellschaft, nicht durch den Hersteller oder seine Verkaufsorganisation. Individual Leasing - Leasing von Kraftfahrzeugen an Gewerbetreibende, die über einen Wagenpark verfü-

gen, der aus weniger als 10 Fahrzeugen besteht. Weitere Bezeichnung: Non-fleet Leasing. Investitionsgüter-Leasing - Leasing von Wirtschaftsgütern an die gewerbliche Wirtschaft im Gegensatz

zum Konsumenten-Leasing (Privat-Investitionsrisiko - Risiko des

Leasing-Gebers bezüglich der Weiterverwertbarkeit von Leasing-Objekten. insbesondere bei vorzeitiger Beendigung eines Leasing-Vertrages.

auf-Optionsrecht - Recht des Leasing-Nehmers, das Leasing-Objekt nach Ablauf des Leasing-Vertrages käuflich zu erwerben, mindestens zum Restbuchwert oder zum niedrigeren gemeinen Wert. Das Kauf-Optionsrecht muß vertraglich vereinbart werden.

Kommunal-Leasing - Leasing meist von Immobilien - an Kommunen (Bund, Länder, Gemeinden).

Konsumenten-Leasing - Leasing von Gebrauchsgütern (Fernsehgeräte, Video-Geräte) an Privatbenutzer im Gegensatz zum Leasing mit der gewerblichen Wirtschaft.

anfæitkengruenz - Überein-⊿stimmung von Einsatzzeit und Finanzierungsdauer eines Wirtschaftsgutes.

Leasing-Ausweis - Der Leasing-Ausweis ermächtigt den Leasing-Nehmer eines Kraftfahrzeuges im Namen und für Rechnung des Leasing-Gebers Arbeiten (Wartung, Verschleißreparaturen) in Auftrag zu ge-

Leasing-Erlasse - Richtlinien der Finanzverwaltung zur steuerlich einwandfreien Gestaltung von Leasing-

Leasing-Fähigkeit - Prüfung, ob ein Wirtschaftsgut wirtschaftlich sinnvoll bei einem Dritten Verwendung finden kann, für den Fall, daß der Lessing-Nehmer nach Ablauf des Leasing-Vertrages das Gut weder weitermieten noch käuflich erwerben will oder kann.

Leasing-Händler - Händler einer

tion, der ohne Einschaltung einer gesonderten Leasing-Gesellschaft das Leasing-Geschäft in eigener Regie betreibt.

Leasing-Marketing - Leasing als Vertriebsinstrument, Ursprung des modernen Lessing.

Leasing-Objekt - Wirtschaftsgut, welches der Leasing-Geber dem Leasing-Nehmer zur Nutzung mietweise

Leasing-Urteil - Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofes vom 26. Jamuar 1970.

Leasing-Vertrag - Vertrag, der die Beziehungen zwischen Leasing-Geber und Leasing-Nehmer regelt. Leiharbeitnehmer - Arbeitneh-

mer, der im Rahmen der Arbeitnehmer-Überlassung an Unternehmen "ausgeliehen" wird. Long Leasing - Leasing über vier

Jahre hinans

Maintenance Leasing - Lea-sing unter Einschluß der laufenden Wartung. Medical Leasing - Leasing von medizinisch-technischen Geräten an

Ärzte und Krankenhäuser. Mehrerlös - Betrag, der bei der Verwertung eines Leasing-Objektes nach Beendigung eines Leasing-Vertrages über den bei Vertragsbeginn vereinbarten bzw. geschätzten Rest-

wert hinausgeht.

Mehrerlösbeteiligung - Beteiligung des Leasing-Nehmers am Mehrerlös; aus steuerrechtlichen Gründen darf der Lessing-Nehmer höchstens mit 25 Prozent am Mehrerlös beteiligt werden.

Mehr-Kilometer - Über die vertraglich vereinbarte Fahrleistung hinaus gefahrene Kilometer. Bei Leasing ohne Restwertrisiko für den Leasing-Nehmer werden die Mehr-Kilometer am Vertragsende nachbelastet).

Merkantile Wertminderung - Minderwert eines Fahrzeuges nach Unfallschäden, selbst wenn die Reparatur ordnungsgemäß ausgeführt wurde (Unfallwagen).

Mietfakter - Leasing-Rate in Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Leasing-Objektes. Mietfinanzierung - Form der Absatzfinanzierung des Herstellers eines

Wirtschaftseutes. Mietkauf - Ratenweise Bezahlung eines Gegenstandes mit Anwartschaftsrecht auf Eigentumserwerb

des Mietkäufers. Mietkaution - Hinterlegung eines bestimmten Betrages als Sicherheit für den Leasing-Geber.

Micisonderzahlung - Zahlung eines Betrages durch den Leasing-Nehmer an den Lessing-Geber zur Reduzierung der monatlichen Lessing-Raten im Konsumenten-Leasing (Privat-Leasing). Mietverlängerungsoption - Mög-

lichkeit, die dem Leasing-Nehmer eingeräumt wird, zur Verlängerung des Leasing-Vertrages nach Vertrags-

Mietvoranszahlungs-Modell - Im Immobilien-Leasing Zahlungen, die über die steuerrechtlich zulässigen Abschreibungen hinausgehen und als Mieterdarlehen bezeichnet werden.

Mindereriös - Betrag, der bei der Verwertung des Lessing-Objektes nach Vertragsende unter dem bei Vertragsbeginn vereinbarten Rest-

wert liegt. Minder-Kilometer - Unterschreitung der vertraglich vereinbarten Gesamtfahrleistung im Automobil-Leasing; die Minderkilomewter werden bei Vertragsende vergütet bei Leasing ohne Restwertrisiko für den Leasing-Nehmer.

Mischfinanzierung - Finanzierung einer Investition mit Fremd- und Eigenmitteln (70 Prozent Fremd- plus 30 Prozent Eigenmittel).

Misch-Leasing - Vorauszahlung ei-

nes größeren Betrages der Anschaffungs beziehungsweise Herstellungskosten zur Reduzierung der Leasing-Ratenbelastung

Mobilien-Leasing - Leasing von beweglichen Gütern des Anlagever-

achschußpflicht – Vertraglich vereinbarte Pflicht des Leasing-Nehmers bei Erzielung eines Mindererlöses für das Leasing-Objekt

Nebenkosten - Kosten die über die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsgutes hinausgehen (Transport-, Montagekosten). Netto Leasing - Finanzierungs-

Non-Fleet-Leasing - Leasing von Kraftfahrzeugen an Kunden, die keine Großabnehmer sind.

Non-maintenance Leasing - Finanzierungs-Leasing obne Emschluß von Dienstleistungen in den Leasing-Ver-

Non-pay-out Leasing - Leasing mit Tellamortisation.

Nutzungsdauer (betriebsgewöhnliche) - Der jährlich zülässige Prozentsatz für Abschreibungen von Wirtschaftsgütern wird durch die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bestimmt, die in den amtlichen AfA-Tabellen festgelegt ist

bjekt-Gesellschaft - Leasing-Gesellschaft, die speziell zur Abwicklung eines Immobilien-Projektes gegründet und nach Leasing-Vertragsende wieder gelöscht wird.

Open-end Leasing - Leasing mit Restwertrisiko beim Leasing-Nehmer mit späterer Abrechnung über den Verkaufserlös des gebrauchten Wirtschaftsgutes.

Operating Lease - Jederzeit kündbarer Leasing-Vertrag, meist nach Ablauf eines steuerrechtlich bedingten Mindestzeitraumes. 📑

Optionspreis - Preis, zu dem der Leasing-Nehmer das Leasing-Objekt nach Ablauf des Leasing-Vertrages käuflich erwerben kann; entweder Restbuchwert oder niedriger gemei-

Jay-as-you-carn - Im Leasing erfolgen idealerweise die Ratenzahlungen für das Leasing-Objekt im selben Rhythmus wie das Leasing-Objekt Erträge erwirtschaftet.

Personal-Leasing - Mietweise Überlassung von Arbeitnehmern.

Plant Leasing - Leasing gesamter Betriebsanlagen.

Privat-Leasing - Leasing an Privatpersonen (Konsumenten-Leasing).

uartalszahlung – Zahlung der Leasing-Raten im Dreimonats-Rhythmus zur Ersparnis von Verwaltungskosten sowohl beim Leasing-Nehmer als auch beim Leasing-Geber.

ahmenvertrag - Leasing-Ver-Lirag, der die prinzipiellen Bedingungen zwischen Leasing-Nehmer und Leasing-Geber regelt. Die Konditionen für einzelne Objekte werden im Abruf- oder Mietschein

Restamortisation - Der mit den Leasing Ratenzahlungen nicht ge-tilgte Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bestbuchwert - Jeweiliger Wert,

der sich nach vollzogener Abschreibung gemäß amtlichen AfA-Tabellen ergibt (Rest-AfA).

Restbuchwert-Modell - Im Immobilien-Leasing-Vertrag meist gebräuchliche Variante, nach der der Leasing-Nehmer nur die steuerlich zulässige Abschreibung tilgt. Restructzungsdauer - Wird das

Leasing-Objekt nach Beendigung eines Leasing-Vertrages vom Leasing-Nehmer angekauft, schreibt er es errecht Wirtschaftsgüter sind demis-über die voraussichtliche Rest nigen zuzurechnen, der die tatsächlinutzungsdauer ab.

Restwert - Differenz zwischen den Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Leasing-Objektes und seinem nicht getilgten Wert nach Ablauf sen wird. eines Leasing-Vertrages.

Restwert-Risiko - Risiko der Verwertung eines Leasing-Objektes nach Vertragsende; im Automobil-Leasing wird das Restwert-Risiko in der Regel vom Leasing-Geber getragen.

Rückgabenflicht - Pflicht des Lea-

sing-Nehmers - insbesondere im Au-

tomobil-Leasing -, das Leasing-Ob-

hängigen Leasing-Gesellschaft, um den Hersteller-Namen auch im Leasing zu erhalten. Second-hand Leasing - Leasing

ale & Lease-back - Verkauf ei-

Ones Objektes an den Lessing Ge-

ber, der es im gleichen Zuge an den

Same name Leasing - Gründung

einer Leasing-Gesellschaft eines Her-

stellers unter Beteiligung einer unab-

Lessing-Nehmer zurückverlesst.

von gebrauchten Gütern. Short Leasing - Leasing-Vertrage, deren Laufzeit unter vier Jahren liegt. Sicherungsübereignung - Bei der Banken-Finanzierung wird dem Kreditgeber das finanzierte Gut als Si-

cherheit übereignet. Spezial Lessing – Verträge, bei denen das Leasing-Objekt speziell auf den Leasing-Nehmer zugeschnitten ist und bei einem Dritten wirtschaftlich nicht sinnvoll Verwendung finden kann. Verträge über solche Objekte werden steuerlich dem Lessing Nehmer zugerechnet.

eilamortisation - Die vom Leasing Nehmer in der Grundmietzeit gezahlten Leasing-Raten decken nicht die Herstellungs- oder Anschaf-fungskosten zuzüglich aller Nebenkosten des Lessing-Gebers

mdentung - Nicht-Anerkennung eines Finanzierungs Leasing-Vertrages durch die Finanzbehörden, sondern Umdeutung m Mietkauf, mit der Konsequenz nachträglicher Aktivierung beim Lea-

sing-Nehmer. Überalterungsrisiko – Durch die Verpflichtung (im Mobilien-Leasing üblich für Kraftfahrzeuge), die Leasing-Objekte nach Vertragsablauf an den Leasing-Geber zurückzugeben, vermeidet der Leasing-Nehmer das Überalterungsrisiko:

ergleichsrechnung - Vergleich verschiedener Einanzierungsarten in Bezug auf ihre Wirtschaft-

iichkeit.
Verlängerungsoption – Vereinbartes Recht des Leasing Sehmers, nach
Ablauf eines Leasing-Vertrages den selben zu verlängern.

Vertriebs Leasing - Leasing als Marketing-Instrument, System der kleinen Beträge Vallamortisation - Die in der

Grundmietzeit entrichteten Leasing-

Raten decken voll die Anschaffungsbzw. Herstellungskosten zuzüglich aller Nebenkosten des Leasing-Gebers. Vormiete - Leasing-Raten-Zahhingen, die entrichtet werden, bevor ein Immobilien-Leasing-Projekt

übernommen werden kann.

erksverkehr – Die Befürderung von Gütern mit Lestkraftwagen für eigene Zwecke des Unternehmens, Werksnahverkein bis 50 km Radius, Werksfernverkehr. über 50 km Radius, Leasing mir bis

zu unter 4 Tonnen Nutzlast erlaubt. Wertminderung (merkantile) Minderwert eines Fahrzeiges nach Unfallschaden, selbst nach ordnungs gemäßer Ausführung der erfordettichen Instandsetzungsarbeiten (Un-

Wiederverwertbarkeit - Möglichkeit, ein Leasing-Objekt meh Vertragsende entweder an den urspringlichen Leasing-Nehmer weiter zu vermieten, zu verkaufen oder an einen Dritten zu vermieten oder zu verkau-Wirtschaftliches Eigentum - Steu-

che Herrschaft darüber in der Weise

ausübt, daß der juristische Eigendi-mer auf Dauer von der Einwirkung

auf das Wirtschaftsgut ausgeschlos-

eitarbeit Überlassung von Zeitarbeitnehmern an Unter

Zurechnung - Steuerliche Testle gung, wer ein Leasing Objekt zu akti-vieren hat, wobei der wir schaftliche Gesichtspunkt den Ausschlag gibt.

### Jetzt Vorsprung sichern mit neuen Maschinen

Mit neuen Maschinen könnten Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens erhöhen und sich einen Wettbewerbsvorsprung sichern. Nur: Eine solche Investition bindet Betriebsmittel und belastet Ihre Kreditlinie. Zögern Sie etwa deshalb, neue Maschinen anzuschaffen?

Holen Sie als Entscheidungshilfe unser Leasing-Angebot ein. Ihr Partner sind wir auch für Investitions-Finanzierung und Factoring.

Diskont und Kredit AG, Disko Leasing GmbH, Disko Auto-Leasing GmbH

